#### Telegraphische Deneschen.

(Geltefert von ber "United Preb".) Inland.

Siff nimmt jest an. Rem Dort, 8. Ott. Wie zu erwarten war, hat David B. Sill die ihm bon demotratischen Staatstonvention angetragene Gouverneurstandibatur schließlich angenommen, desgleichen Daniel Lockwood die feinige. An Stelle bon 28m. B. Sannor, welcher bie Kandibatur für das Appellationsgericht abgelehnt hatte, wurde bom bemofrati= chen Staatsausschuß Charles J.

#### Brown aus Newburg aufgestellt. Demokratifde Staatskonvention.

Bofton, 8. Oft. Die bier tagenbe bemotratische Staatstonvention ftellte John G. Ruffel als Gouverneurstandibaten auf und nahm eine bie Bun= bes=Abministration anerfennendePrin= gipienerflärung an.

#### Sonvent der Strafenbagn-Angeftellten.

Milmaufee, 8. Oft. Die britte Nahrestonvention des Verbandes derStra= henbahn-Bediensteten von Amerika (welcher 35,000 Mitglieder hat) wurde heute Nachmittag bier eröffnet. Der Bürgermeister Roch bewilltommnete bie Delegaten. Darauf erstattete ber Präfident des Berbandes, Mahon, fei= nen Sahresbericht, welcher natürlich zum großen Theil ben borgekommenen Ausständen gewidmet ift. Die Finan= gen bes Berbandes befinden fich, dem Bericht bes Schatmeifters Maffen qu= folge, in ausgezeichnetem Buftanb.

#### Der Bacginfen=,,28uhm".

Duluth, Minn., 8. Oft. Der Ohioer Souverneur und Sochzoll-Apostel Mc= Rinley erzielt auf feiner Stump-Tour gang ungeheure Augenblids-Erfolge. Wenigstens ftromen ihm riefige Men= schenmengen allenthalben zu, sodaß das gange öffentliche Geschäftsleben babon beeinflußt wird.

Seute Nachmittag fprach McRinley hier bor ungefähr 20,000 Menfchen. Ur= war das "Temple Opera Soufe" für diefen 3wed bestimmt morben aber basselbe erwies fich als viel ju flein, und baber mußte bie riefige Straßenbahn-Scheune an der 26. Abe. benüht werden.

Biele Fabriten und anbere Befchafte machten wegen biefer Berfammlung Mittags zu, und Alles wollte ben Na= poleon McRinlen boren. Der Ber= ammlung ging ein großer Umzug beraus, in welchem auch 500 Gruben= arbeiter in ihren Arbeits=Sabit, mit ben Saden auf ben Schultern, mit= marichirten.

In Diefer Woche wird McRinlen noch 5 Staaten bereisen und burch= schnittlich jeden Tag in 20 (?) Ber=

#### Oliver 25. Solmes dahingefdieden.

Bofton, 8. Ott. Nach längerem Leiden ftarb ber berühmte Dichter und Schriftsteller Oliver Wendell holmes in feiner Wohnung, an Beaconftrage, am Sonntag Nachmittag um 1:15 Uhr. (Er erblicte am 29. August 1809 in Cambridge, Maff., bas Licht ber Welt, ftubirte bie Rechte und fpa= ter bie Medigin, bereifte bie alte Welt, und bogirte als Professor ber Anatomie am "Dartmouth College" und wei= terhin an ber harbard-Universität. 1882 trat er völlig in bas Privatleben gurud, feine literarische Thatigfeit feste er indeg bis in die lette Zeit fort.)

#### Ableben eines Rriegsgonverneurs.

Bellefontaine, Pa., 8. Dit. Der befannte frühere Staatsgouberneur Un= brew Gregg Curtin, einer ber letten ameritanischen Er-Gouverneure aus ber Bürgerfrieg=Beit, ift Sonntag früh 5 Uhr an Altersichmäche geftorben. (Er wurde am 22. April 1815 gebo= ren.) Gouberneur Pattifon erließ auf bie Runde bon Curtins Sinfcheiben fofort eine Trauer=Proflamation, und das Begräbniß wird am Mittwoch Nachmittag um 2 Uhr unter militäri= fchen Ehren ftattfinben.

#### Mahnungfüdi.

Sault Ste. Marie, Mich., 8. Oft. Bu früher Morgenftunde fturgte ein aus Bofton gefommener Exprefigug auf ber "Goo" Bahn burch eine Brude un= weit bes Belican-Sees. Der Beiger murbe gefodtet, und ber Lotomotiofüh= rer todtlich berlett. Wie es ben Baf= fagieren ergangen ift, weiß man noch nicht bestimmt.

Mpena, Mich., 8. Oft. Der große Frachtbampfer "Rittie M. Forbes". wel= cher mit Erz belaben ift, ftranbete nächts licherweile an ben Riffen bon Gulphur Island. Es ift eine hilfserpedition abgesandt worden.

#### Dampfernadricten. Mugetommer

New York: P. Caland von Amfterbam; La Bourgogne bonhabre; Noma= bic bon Liverpool; City of Rome und Beruvian bon Glasgom. London: Miffouri bon Philabelphia.

MDgegangen: Sibraltar: California nach New Or-

Bur bie nachsten 18 Stunden folgenbes Wetter in Illinois: Heute Abend fcon, talter; Dienftag fcon und an= baltend talt. Lebhafte nordweftliche Winde 24 Stunden lang.

#### Dentscher Kabelbrief. (Cigenberiot ber "United Breb".)

Reichstags:Arbeiten Berlin, 9. Oft. Die Befprechung gwischen bem Raifer und bem Reichs= fangler Caprivi in Subertusftod ge= langte icon Freitag Abend gum Ab= fdluft. Der Raifer ftimmte bem mini= fteriellen Entwurf bes Programms für bie nächste Reichstagsseffion bei, und ber Ministerrath wird im Lauf biefer Woche endgiltig barüber beschließen.

Unter ben Borlagen, welche ben Reichsboten unterbreitet werben follen, nehmen bie betreffs ber Zabafsiteuer, betreffs ber Regelung ber Borfen= und Leihgeschäfts-Transaktionen, und betr. befferer Ueberwachung öffentlicher Ber= fammlungen und literarischer Publita= tionen einen wichtigen Rang ein.

Die Borfenborlage wird Abichaffung oder Einschränkung der Zeit-Räufe beantragen und wird sicherlich auf star= Widerstand be Richter'schen Deutschfreisinnigen und vieler Libera=

ler ftoken. Um allgemeinsten wirb gegenwärtig bie Tabaksteuer=Vorlage erörtert. Ihre Gegner vereinigen auf biefelbe allen Wiberstand, ber fich im vorigen Winber gegen Miquels "Reformprogramm"

Die "Rölnische Zeitung" fagt, bie Cogialbemotraten feien mit bem Ent= murf einer großeren Rambagneschrift gegen biefe Borlage beschäftigt und hat= ten Deutschland in 14 Diftrifte behufs instematischer Agitation gegen die= felbe getheilt; auch würden fie in Ber= Iin einen ober zwei Tage, ehe die Bor= lage bem Reichstag unterbreitet wer= ten folle, eine große nationale Protest= berfammlung beranftalten, ba fie mehr bon ihren Unbangern in ber Tabatsin= buftrie hatten, als jebe ambere Partei, und ba fie überhaupt bie Gelegenheit für gunftig hielten, gegen jede weitere Steuer-Erhöhung Einsprache zu erheben. Gie haben auch bereits Taufende von Flugblättern in biefer Angelegen= heit berbreitet, und eine Menge Bro-

verschiedenen Städten veranstaltet. Es ift noch nicht endgiltig feftge= fiellt, wie weit die Borlage betreffs po= litischer Bereinigungen geben foll. Gr. b. Bötticher, ber Minifter bes Innern, ift mit einem Diesbezüglichen Entwurf betraut, und er hat wieberum biefe Arbeit bem Geheimrath v. Trott gu Rola überwiesen, welcher als Rreibrath bon Sochft und Marburg fich burch feis ne Strenge gegen Sozialisten befannt machte. Wahrscheinlich mirb bie Borla= ge noch nicht bei ber Eröffnung ber Reichstagsseffion fertig fein, ba noch allerlei Meinungsverschiedenheiten bar= über im Bunbegrath und im Minifte-

teftversammlungen werden von ihnen in

#### rium besteben. Die Debatten im

nationalliberalen Parteitag gu Frantfurt a. M. waren nicht of= fentlich. Doch ift befannt geworben, bag bas tonfervative Element in ber Bar= tei immer mehr bie Oberhand gewinnt. Die vom Barteitag angenommenen Befchluffe erinnern bielfach an bie Pringipien-Erflärungen ber Ronferbativen und haben u. A. auch bem Er-Rangler

#### Bismard fehr behagt.

Bene ,, Feuerwerfer": Meuterei. Die "Rreuggeitung" bleibt bartnädig babei bestehen, baß die Meuterei ber Unteroffiziere in berArtillerieschule ba= hier nicht blos ein gelegentlicher, burch ftartes Biertrinten berichlimmerter Musbruch von Ungufriebenheit gemefen fei, fonbern einen Theil einer weitver= zweigten Berschwörung gebildet habe. Der offizielle "Reichsanzeiger" jedoch ftellt bies entschieben in Abrebe und flellt eine eingehende Darlegung in Mussicht, sobald bie amtliche Untersu= dung jum Abfchluß gelangt fei. Die Militarbehörben beabsichtigen, Disgiplin ber Artilleriefchule baburch gu beffern, baß fie biefelbe nach irgend

#### einer ruhigen, fleinen Stadt verlegen. Sozialiftifdes.

Dr. Roeflers Erflärung gegen bie geheime Wahl und für eine Dittatur, als Mittel zur Einschränkung bes So= zialismus, wird scharf kritisirt und ist fogar ben Bismard-Blättern "zu ftarfer Tabat." So fagt die "Münchener Allgemeine Zeitung", bas laufe auf bie Abschaffung ber Berfaffung und bie Beseitigung bes Reichstages hinaus. Sie fügt freilich hingu, fo gang ohne Beiteres fonne man ben Borichlag, angesichts ber brobenben Sachlage, auch

nicht abweisen. Die "Boffifche Zeitung" und bie "Freisinnige Zeibung" fagen, Dr.Roeß-ler fei zum Munbftud ber geheimften Gedanken Bismarks gemacht worben, und es ware nicht zu bermundern, wenn die Sozialdemokraten die Roegler'schen Argumente ausbeuteten, um "gegenüber ver Revolution von oben die Revolu-

tion bon unten ju rechtfertigen." Die baprifchen Sozialbemofraten, befanntlich eine gemäßigtere Fraftion, haben bem Parteitongreß, ber ingrantfurt a. M. gufammentreten wird, ben Tehbehandschuh hingeworfen und ihr Bertrauen gu ihren Fuhrern Bollmar und Grillenberger ausgesprochen, welde im bahrifden Landtag für bie Bewilligungs=Borichlage ber Regierung ftimmten. Diefes Berhalten wird bon berBebel=Liebknecht'schen Fraktion hef tig verdanimt. Doch glaubt man, bag man auf bem Parteitag in Frantfurt angefichts ber gemeinsumen Gefahr, ei nen offenen Bruch bermeiben werbe.

ber Bollmacht ber höheren Offiziere, worben fein, wo fich ber Bar gegenwar= bie Beirathen ihrer Untergebenen gu | tig befindet.

fontrolliren. Danach foll fünftig Die Buftimmung eines Offiziers nicht mehr von bem Ort abhängig gemacht wer= ben, wo die Trauung vollzogen wird. hierburch wird ber häufige Brauch, Unterschiebe zu Ungunften der Ratholi= ten und zugunften ber Protestanten gu machen, unmöglich gemacht. Offenbar chift Albani fein. wünscht ber Raifer, bag ben Solbaten= heirathen möglichst wenig hindernisse

Man erzählt fich folgenbes Geschicht= Bei einem fürglichen Magine-Ball fragte ber Raifer icherghaft eine Grup=

in ben Weg gelegt werben.

be junger Damen: "Was würben Gie bagu fagen, wenn ich meinen Offigieren bas heirathen überhaupt verbieten murbe?" Ginen Augenblid herrichte Tobten= ftille. Dann erwiderte eine ber Be-

#### fragten: "Majestät wiirben bas nicht magen; benn fonft wurden bie Urmee und bie Flotte aussterben." Schauerliche Tragodic.

Der Schumacher Geg in Schaff: hausen schickte Samftag Wend feine Gattin und feine Rinder auf ben Martt, und barauf holte er ein 17jah= riges Mädchen in bas Saus, mit welcher er verbotenen Umgang gehabt hatte, und bie hierdurch in Berlegen= heit gerathen war. Er ermorbete bas Mädchen, verstedte bie Leiche, stedte bas Saus in Brand und erhängte fich bann. Mulerlei.

Die Angabe, ber Raifer wolle bie Parifer Beltausftellung im Nahre 1900 besuchen, wird jest als Erfindung be-

Die Militarbehörben find mit ben Leiftungen ber Zweirabfahrer bei ben fürglichen Militarmanovern burchaus nicht zufrieben. Nur auf bequemen trodenen Lanbstrafen wurden mittels ber 3meiraber gute Refognoszirungsbien=

Behrings "Serum" gegen bie Diph= theritis wird jest gu 15 Mart für eine fleine Tube boll bertauft. Es mirb in Berlin eine Rollette beranftaltet, bamit auch arme Rinber bon biefer Behandlung Gebrauch machen können.

Subermanns neues Stud "Die Schmetterlingsschlacht" hat hier inn Leffing=Theater eine ungunftige Auf= nahme gefunden und dürfte fich auch in Wien im Burgtheater nicht lange be=

#### Sozialiften gegen Cabafftener.

Berlin, 8. Oft. Sier murben am fünf sozialbemotratische Sonntag Maffenberfammlungen abgehalten, in benen gegen bie bon ber Regierung ge= plante Tabaffteuer protestirt murbe. In ben Protest=Refolutionen ift fagt, durch die Erhöhung der Abgaben würden 50,000 Arbeiter ihren Berbienft verlieren, und bie Regierung würde bas bon ihr gegebene Berfpre chen brechen, bag bie aus ber letten heeresborlage erwachfenben finangiel len Laften auf bie Schultern ber Reichen gelegt werben follten. Es murben ftandige Musschuffe gur weiteren Dr= gonifirung ber Protestbewegung er-

#### Rriegt den Schifferpreis nicht.

Berlin, 8. Oft. Ludwig Fulba wird ben Schillerpreis, welcher ihm bon bem betreffenben Romite wegen feines Märchenlustspiels "Talisman" zuerkannt wurde, nicht erhalten. Das berbantt er bem Gr-Theaterbireftor und jegigen "Rentier" Barnan. Der beutiche Raifer, welcher in ber Angelegenheit bie ent= scheidende Stimme hat, hatte sich über bie Tenbeng bes Studes bei Barnah erfundigt. "Zweifellos eine Sathre auf Regierungsmaßregeln", antwortete ber "Sachverftandige". Die Weisheit war awar nicht neu, boch sie genügte, um Fulba um ben Schillerpreis zu bringen.

#### Eritt in Privatdienft.

Berlin, 8. Dit. Der technische Leiter ber Spandauer Gewehrfabrit, Winter= felb, ift unter Bergicht auf bie Pension aus bem Staatsbienft ausgeschieben, um eine Stellung in ber Lowe'fchen Gewehrfabrit zu iibernehmen.

#### Erhalten Stiftungspenftonen.

Berlin, 8. Ott. Die Schillerftiftung ju Weimar hat folgenden Berfonen lebenslängliche Penfionen bewilligt: ben Wittmen ber Schriftfteller Benebir, Bobenftedt und Sofer, einer Entelin Bürgers, ben Autoren Beingel, Raabe, Rollet und Schweichel und einer Nichte Arnbis.

#### Bom Ergbifchof verklagt.

Breslau, 8. Oft. Rarbinal-Erabi= schoff Dr. Ropp bahier hat ben Rebatteur Schebs ber bier ericheinenben fo= zialbemotratischen "Boltswacht" wegen Beleibigung bes Alerus verklagt.

#### Der Jar dem Tode nafe?

Breslau, 8. Dit. Die "Schlefifche Beitung" bringt eine fenfationelle De= pefche aus St. Betersburg, Rugland, wonach bas Ende bes Zaren jest wirtlich in ber allernächsten Beit gu erwarten ift!

Es foll ploglich eine Bendung gum Schlimmeren eingetreten fein, in Berbinbung mit Dhnmachtsanfällen, und Die Mergte follen eine Operation für bringlichst nothwendig ertlärt haben. Der ruffifche Rriegsminifter bat Gebete für bie Erhaltung bes Lebens bes 3a= ren in allenGarnisons- unbRegimentstirchen angeordnet.

Die Sof-Burbenträger und alle bo-Die "Boltszeitung" veröffentlicht eis ben ruffifchen Beamten follen schleus beite Sonntagsbeilage der Abendroft. ne Ordre bes Kaifers Wilhelm betreffst nigft nach Livabia in der Rrim berufen

#### Stalienifches Anarchifenkomplott?

Rom, 8. Ott. Giner Melbung bes Blattes "Chischiotte" zufolge follen bie Behörben wieder ein, über gang 3ta= lien bin berzweigtes Anarchistentom= plott enbedt haben. Die hauptperfon bei bemfelben foll ber berüchtigte Unar=

In Mailand find mehrere Perfonen unter bem Berbachte berhaftet worben, baf fie mit ber (bereits in einer an= bern Depefche ermähnten) Bombenge= fchichte zu thun gehabt hatten. Die Bunbichnur an ber Bombe wurde übri= gens gelofcht, ebe bie Explosion erfol= gen tonnte.

In dritter Lefung verworfen! Bubapeft, 8. Dit. Die Magnatentafel bes ungarischen Reichsrathes hat die Borlage betreffs freier Musubung bes Rultus für bie berfchiebenen Reli= gionsgenoffenschaften (bon ber erft gemelbet wurde, bag fie eine Mehrheit bon 3 Stimmen erhalten habe) in britter Lefung abgelehnt. Darauf ertlärte bet Bremierminifter Beferle, bie Regierung werbe an ber Borlage feithal= ten und fie zu paffender Zeit wieder einbringen

Bubapeft, 8. Oft. Die Magnaten= tafel bat auch bie Borlage ber Regie= rung betreffs gefeglicher Unerfennung ber judischen Religion mit 109 gegen 103 Stimmen abgelehnt.

#### Gin Weltausfiellungs- Brand!

Antwerpen, 8. Oft. In ber Welt= ausstellungs-Abtheilung, welche als .Alt=Antwerpen" bekannt ift, brach heute Feuer aus, bas trot aller Un= strengungen der Feuerwehr rasch um fich griff und großen Schaben berur=

#### 23omben-Attentat.

Mailand, Stalien, 8. Oft. In ber Rabe ber biefigen Bolizeitaferne mur= be geftern Abend bon Unbefannten eine Bombe gur Explosion gebracht. Doch fam Niemand babei ju Schaben.

#### Greigefprocen.

Athen, Griechen land, 8. Dft. Sammt= liche Offiziere ber Garnison Athen, 76 an ber Bahl, welche am 26. September bie Redattionsräumlichteiten ber Beitung "Afropolis", weil biefelbe eine Reihe, Die griechische Urmee beleidigen= be Artifel veröffentlicht hatte, bemo= lirten, find im triegsgerichtlichen Ber= fahren freigesprochen worben.

#### Der japanifd-dinefifde grieg.

London, 8. Oft. Die neueften Rriegsbepefchen ber "Times" befagen, baß die japanischen Truppen sich ber Stadt Moutben (welche bon ben Chinefen geräumt fein foll) fich nur mit großer Borficht nähern, und ihre Schiffebr instematisch mit bem Land heer gufammenwirten. Die Tattit ber Japaner wird als eine burchaus wifsenschaftliche, Die ber Chinesen als eine peraltete bezeichnet: überdies follen große Meinungsverschiebenbeiten un= ter den chinesischen Befehlshabern herr= schen. Allmählig sollen die Japaner auch die Zuneigung ber koreanischen Bebolterung gewinnen, ba fie ftrenge Manneszucht halten und für alle ihre Bedürfnifgegenftanbe baar bezahlen.

Pring Rung, ber jungft dinefischer= feits mit ber Wiihrung bes Rrieges betraute fechite Dheim bes Raifers, wird in ber Sauptstadt Befing bleiben und läßt bie Befestigungswerte berfelben berftarten. Der Bigefonig Li Sung Chang hat wieder 8000 Mann wohlbes waffnete Truppen nach Peting ge= schickt; doch bleiben seine beften Regi=

menter in Tien Tfin. Rom, 8. Ott. Salb-offiziell berlautet, daß ber italienische Botschafter in ber dinefischen Sauptftabt Beting ber chinefischen Regierung bie Bermittelung Staliens gur Schlichtung ber Streitfragen gwifchen China und 3a= ban angeboten habe.

Allem Anschein nach werben bie neutralen Mächte gemeinsam gum Schut ber Muslander in China borgeben.

London, 8. Oft. Giner Melbung ber "Central News" aus Shanghai, Chi= na, gufolge ift auch in Jehol, bem Gib eines berühmten faiferlichen Palaftes, nur 120 Meffen bon berhauptstadt Beting, eine Rebellion ausgebrochen

Es treffen immer mehr beunruhigenbe Nachrichten über bie Unnäherung ber japanifchen Rriegsschiffe ein. Balb burfte es wieber ju blutigen Bufammenstößen tommen.

#### (Telegraphifche Rotigen auf ber 2. Seite.)

#### Lotalbericht. \* Als ein gewiffer Thomas Renne-

by, wohnhaft Nr.537 W. 14. Str. mahrend ber bergangenen Racht bie De Roben Str. entlang ging, fab er fich plöglich zwei unbefannten Mannern gegenüber, bie ihn ohne Beiteres gu Boben folugen und auspfünderten. Die frechen Wegelagerer erbeuteten ei= ne golbene Uhr und \$5 in baarem Gel= be, worauf fie fich eiligft aus bem Staube machten. Die Polizei glangte natür= lich burch Abmefenheit.

\* Alexander R. Chaw, ein befann= tes Mitglied ber hiefigen Borfe, ftarb beute früh furg bor ein Uhr in feiner Wohnung, Nr. 384 Biffell Str., eines plöglichen Tobes. Die Umftanbe, welche bas Enbe bes Genannten umgaben, find etwas mufteriöfer Ratur, mesbalb bie Abhaltung eines Inquestes für nothwendig erachtet worben ift. Man vermuthet, baß Shaw Gelbftmorb begangen hat

### Verbängnikvolle Erptoffon.

Drei Personen gelödtet, und vier Andere schwer verlegt.

Die "Illinois Steel Works" in Sud Chicago der Schanplak des entleklithen Ungläcks.

#### Das Plagen einer großen Dampfröhre die Veranlassung.

Durch die Explosion einer Dampf. röhre in ber Schienenfabrit ber 301= nois Steel Worts in South Chicago haben heute Morgen brei Personen ihr Leben eingebüßt, während vier Undere ichreckliche Berlekungen babontrugen. Die Wiederherstellung ber Bermundeten ift unwahrscheinlich.

Die Tobten find: William Miller, 30 Jahre alt, von Mr. 9020 Erie Abe.

M. B. Sparrow, 25 Nabre alt, mobn= haft Ede Repnolds Abe, und 79. Str. John Holftrom von Nr. 9029 Green Ban Abe.

Thomas Dorfen, wohnhaft Nr. 391 Dito Wagner, Nr. 8414 Buffalo

Berlett murben:

Joseph Tobhunter, Nr. 8714 Sagi= nam Abe.

Beter Miren, wohnhaft Ede 89.Str. und Commercial Abe. lleber Die Einzelheiten bes entfet=

lichen Unfalls ift das Folgende befannt geworben: Es war wenige Minuten bor 3 Uhr, als eine große Dampfröhre, bie quer burch bas gange Gebaube läuft, mit lautem Rrachen explobirte. Bahlreiche Sprengftude murben nach allen Richtungen umbergeschleubert. Mehr als 50 Arbeiter maren gur Reit in dem Raume beschäftigt, als bie Er= plofion ftattfand. Die lettere fam ohne jede Warnung. Erft burch bas bon= nerähnliche Rrachen wurden bie Angeftellten der Fabrit auf die brobenbe Ge= fahr aufmertfam gemacht. Alle, bie nur leicht verlett wurden, ober mit bem Schreden bavongetommen waren, flohen in wilber Saft, mahrend heiße" Dampfwolfen bas Innere bes Gebaubes anfüllten. Sobald bie erfte Auf= regung sich gelegt hatte, machten sich die unverlett gebliebenen Arbeiter fo= fort an bas Rettungswert. Bunachft wurde der Dampf abgedreht, worauf man bie Thuren und Genfter öffnete, um ben Qualm in's Freie gu laffen. Auf bem Fußboben, zwischen ben riefigen Maschinen, lagen acht Bersonen

fchwer berlett und bewußtlos.

Miller und Sparrow hatten bereits ihren letten Athemzug gethan, als bie Retter ericienen. Die ichredlich guge= richteten Leichen wurden zunächst aus tragen, um fpater mittelft Umbulang= wagen nach Krebs Morgue, Nr. 9040 Grie Abe., beforbert zu merben. Gleich= zeitig wurde ber Koroner und bie Bolizei bon bem Unfalle in Renntniß ge= fest. Nach Berlauf einer Biertelftun= be waren nahezu ein halbes Dugenb Pairol= und Ambulanzwagen Stelle. Die Bermunbeten hatten sämmtlich schredliche Brandwunden babongetragen. Tobhunter und Dor= fen, bie fich in unmittelbarer Nabe ber Explosionsftelle befunden hatten, burf= ten ichwerlich mit bem Leben babon= tommen. Beibe waren als Mafchini= ften beschäftigt gewesen. Giner ber Berletten, ber 16jabrige Botenjunge Oscar Wagner, war von einem fcme= ren Gifenstüd am Ropf getroffen worben. Much feine Bieberherftellung wird für unmöglich gehalten. John Holftrom, ben man noch lebend in's Freie gebracht hatte, ftarb eine halbe Stunde fpater. Mehrere andere Un= geftellte hatten leichte Berletungen er-

litten. . Ueber bie Beranlaffung ber berhängnigbollen Explosion hat bis gur Stunde nichts Sicheres in Erfahrung gebracht werben fonnen. Rein Ungei= gen haite bie ichredliche Rataftrophe angefündigt. Es find jedoch fofort Schritte gethan worben, um eine ge= naue Untersuchung einzuleiten. Unter ben Ungeftellten ber Fabrit herrichte während bes gangen Bormittags eine fieberhafte Aufregung, fo bag bie Ur= beit mehrere Stunden tang eingestellt werben mußte. Der burch bas Unglud angerichtete materielle Berluft ift ber= hältnißmäßig unbedeutend.

#### Temperaturfiand in Chicago.

Der Thermometerftanb duf ber Betterwarte im Auditorium-Thurm ftellte fich feit unferem letten Berichte, wie folgt: Gestern Abend um 6 Uhr 65 Grab, Mitternacht 47 Grab, heute Morgen um 6 Uhr 43 Grab und beute Dittag 42 Grad über Rull.

Geit etwa anberthalb Jahren befindet sich der 66 Jahre alte Herm. Henfe, ein Deutscher bon Geburt im Bucht= hause, wohin er auf 5 Jahre geschickt murbe, weil er die seinerzeit noch nicht 15jährige Fannie Hanks vergewaltigt haben follte. Bor wenigen Tagen hat nun Fannie, mahrend einer ichweren Rrantheit, ausgefagt, bag ber alte Mann fälschlich von ihr beschulbigt worben fei, weil ihre Stiefmufter fie unter Drohungen bagu gegtoungen ha= be. Benn Diefes Geftanbnig Babrbeit beruht, wird Bente, beffen fich ein Anwalt bereits angenommen hat, wohl balb feine Freiheit wieber=

#### Gegen die gate Str. Bochbahn.

Die Lake Str.-Hochbahn-Gefellschaft ift bereits bei ihrem erften Berfuche, ihre Linie öftlich von Martet Str. nach ber Wabafh Abe. zu verlängern, auf Sinderniffe geftogen. Auf Untrag bes Berrn &. Cortez Wilfon erließ Richter Bibbons heute Bormittag einen temporären Ginhaltsbefehl gegen bie gebachte Gefellichaft, wodurch biefelbe berhinbert wird, ben Bau ihrer Berlangerungs= linie borgunebmen. Diefer Ginhalts= befehl ift bas Refultat eines zweiten nachträglich bon herrn Wilson gestell= ten Klagegefuchs. Der Lettere hat namlich schon gegen bie Errichtung ber Sauptitrede an Late Str. Wiberfpruch erhoben und macht nun in feinem Rach= tragsgefuch geltend, daß bie Sochbahn= gefellichaft ben erften Ginhaltsbefehl umgangen habe, inbem fie bom Ctabtrath eine neue Ordinang erwirft und fich bann ein giveites "Bermit" vom städtischen Ober-Bautommiffar ausftellen ließ. Wie es in bem Gefuch weiter heißt, fei fowohl die erfte wie bie weite Ordinang ungiltig. Die Hoch= bahn=Gefellschaft habe jedoch eine gro= fe Bahl bon Leuten für ben Bau ber Berlängerungsftrecke angestellt, um

nen zu fonnen. Es handelt fich jest um die Entschei= bung ber Frage, ob bie zweite am 24. b. Dits. bom Stadtrath angenommene Ordinang Rechtstraft befigt. Wilson bestreitet bies und berlangt bom Richter, bak er einen bauernben Gin= haltsbefehl gegen bie Late Str.= Soch= bahn-Gesellschaft erlaffen foll.

mit ben Arbeiten unverzüglich begin=

Unangenehme Befanntichaft. 3mei äußerst gefährliche Burichen scheinen bie beiben Arbeiter Edward Rogers und John Gear zu fein, die fich heute vor Richter Foster auf die An= flage bes versuchten Raubanfalles zu verantworten hatten. AlsAntläger trat gegen fie ber Farbige Richard Caldwell auf, welcher gestern Abend furg nach acht Uhr bas zweifelhafte Bergnügen hatte, ihre Befanntschaft zu machen. Geinen Musfagen aufolge murbe er an ber Ede ber 22. Str. und Archer Abe. bon ben Beiben angesprochen, wobei Rogers ihm die "liebenswürdige" Proposition machte, all sein baares Gelb hnen zu überlaffen. Um biefem Bor= schlage ben gehörigen Nachbrud gu-geben, hielt Gear ihm einen fechsläufigen Revolver unter bie Nafe. Caibwell hat= te aber nur noch 25 Cents bei fich, und mo nichts ift, da haben auch die Räuber ihr Recht verloren. Man "einigte" fich fcblieglich auf einen "Treat", ber mit ber Berhaftung ber beiben Begelage= rer burch die Polizisten Connolly und D'hara fein unrühmliches Enbe fand. hter Foster berdonnerte bie beiben Angeklagten trot ihres hartnädigen Läugnens ju je \$100 Gelbftrafe.

Die Bullman: Gefellfchaft antwor: tet. Bon Geiten ber "Bullman Balace Car Company" wurde heute in Richter Gibbons Gericht die Erwiderung gegen bas "Quo Warranto"=Berfahren ein= gereicht, welches Generalanwalt Mo= lonen bekanntlich bor einiger Zeit gegen bie Befellschaft anhängig gemacht hat. In ber Rlageschrift werben bie einzel= nen Beichuldigungen bes Generalan= walts bestritten, bor allen Dingen wird bon ber Gefellichaft in Abrebe geftellt, baß fie bie ihr burch ben Freibrief gemahrleifteten Rechte überschritten habe. 3m Gegentheil behauptete bie Bullman Company, fich bei ihrem Ge= schäftsbetrieb ftreng innerhalb ber ihr gefeglich guftebenben Befugniffe gehal= ten zu haben.

Frant Collier, ber fo viel genannte, Jahr und Tag hindurch irrfinnig ge= wesene Abvotat, scheint jest thatsäch= lich bie beften Musfichten gu haben, an Stelle bes fürglich berftorbenen Daniel Scully jum Polizeirichter an ber Desplaines Str.=Station ernannt gu mer= ben. Geine Befundheit foll bollftan= big wieberhergefiellt fein (?) und 25 bon 28 hiefigen Richtern haben ihm, wie es beift, bereits berfprochen, feine Ranbitatur gu unterftugen. Colliers Gei= ftesumnachtung rührte betanntlich von einem Knuppelhiebe ber, ben ihm ein Geheimpolizist während einer politi= schen Kampagne versette.

#### Bahricheinlich durchgebrannt.

Richard Ferguson, ber 13jahrige Cohn ber Dr. 2426 State Strafe wohnhaften Frau Luch Ferguson, ift feit geftern bor acht Tagen, gu welcher Beit er sich anscheinend anschidte bie Sonntagsichule ju befuchen, fpurlos berichwunden. Man glaubt, bag er burchgebrannt ift, ba er am Freitag bor acht Tagen aus ber an Ede bon Midigan Abe, und 24. Strafe gele= gener Mosley=Schule wegen ungebühr= lichen Betragens fortgeschickt wurde und mahrscheinlich beshalb eine Be= ftrafung fürchtete.

\* Gouverneur Altgelb foll, falls man ber "Chicago Tribune" Glauben fchenfen will, in einem Briefe an ben Getretar ber biefigen "Temperance Union" erflärt haben, bag er, falls er es itgenb= wie einrichten fonne, am nächsten Ditt= woch die Revue über die Temperengha= rabe abnehmen werbe. Das Gerücht enthehrt übrigens bis jur Stunde noch jedweber Bestätigung.

#### Reneftes aus dem Rathhaufe.

Gefundheits-Rommiffar Rennolds wird fich heute Abend behufs Bewila ligung bon \$50,000 für fein Departement an ben Stadtrath wenben. Die Salfte biefes Betrages fculbet bas Gefundheitsamt für fällige Rechnungen, verurfacht burch bie Blatternfeus che, und bie andere Salfte ift für Die Führung bes Departements bon jest an bis zum 1. Januar 1895 nothwens

Alb. Fintler hat eine Sitzung best ftadträthlichen Romites für Sanitats-Ungelegenheiten auf nächsten Freitra Rachmittag einberufen, um bie Frage ber Berbrennung der Ruchenabfalle gu beiprechen und geeignete Borfchlage in biefer Richtung für ben Stadtrath vors

aubereiten. Die Mibermen Chlert und Sage, bon ber 20. Barb, werben bem Ctabtrath heute Abend eine Berordnung untera breiten, burch welche bie bon Mib. Dica Gillen eingebrachte und bom Stadtrath angenommene Berordnung, bie aus bem Begirt gwifden Biffell Gtr., Gars field Ave., Geminary Abe. und Fullers ton Ave. einen Lofal=Optionsbezirk ges schaffen hat, widerrufen werden foll.

Alb. Coughlin wird in ber beutigen Stadtraths-Sigung eine Berordnung einbringen, woburch alle Ctragenbahn-Gefellschaften, welche ihre Linien burch Pferde-, Rabel- ober elettrifche Rraft im Betrieb halten, gezwungen werben follen, auf eigenRoften bieStras gen rein zu halten. Die Stragenbahns Gefellichaften follen nicht nur gehals ten fein, allen Schmut, einschließlich bes Schnees, bon ber Strafe auf ihren gangen Breite, bon Rinnftein gu Rinna fiein, gufammentehren gu laffen, fona bern fie follen auch verpflichtet fein, ben gufammengefehrten Schmut u.f.m. fortichaffen gu laffen. Die Reinis gunggarbeiten follen unter ber Obers aufficht bes ftabtischen Departements für öffentliche Arbeiten borgenommen werben. Much beftimmt bie Berorba nung, daß die Strafenbahn-Gefells schaft für jeben Tag, an welchem fie nothwendige Strafenreinigung nicht beforgen läßt, mit einer Gelba ftrafe bon \$50 bis zu \$100 belegt wera ben foll. Go munichenswerth eine bers artige Berordnung auch mare, ift ans bererfeits boch wenig hoffnung auf beren Annahme vorhanden, benn bie Strafenbahn-Gefellichaften haben befanntlich zu viele Freunde unter bem herren Stadtvätern.

#### Gin widerfpenftiger Advotat.

Das monotone Ginerlei ber Bera handlungen im Polizeigericht ber Sarrifon Str.=Station murbe heute Bora mittag burch eine fleine Genfation uns terbrochen, beren Urheber ber in Boita zeitreisen befannte Adbofat Harris war. Sarris war beute wieber eina mal schlecht gelaunt und fuchte feine wegen unordentlichen Betragens angeflagte Klientin burch allerhand, Trids" aus der Patiche ju giehen. Außerbem unterbrach er ben Silfs-Polizeianwalt Redfield, ber die Untlage vertrat, burch fortwährenbe Zwischenbemertungen. fodaß Letterer Richter Brabmell era fuchte, ben Anwalt zur Ordnung zu rufen. Obwohl ber Richter ihn warna te, wurde harris immer larmenber. En war einfach nicht ftille gu friegen, und Richter Brabwell brummte ihm eine Gelbftrafe von \$5 wegen Digachtung bes Berichtshofes auf. Aber auch bas half nichts. "Es ift mir gang egal. menn Sie mich ju \$25 berurtbeilen", lautete Die tropige Untwort. Jest vers lor auch Richter Bradwell, ben Nichts fo leicht aus der Ruhe bringt, bie Gebulb. "Behn Dollar Strafe und Roften", bonnerte er bem Wiberfpena ftigen entgegen, und als Letterer wies ber Miene machte, ju "tiden", rief en einen Boligiften bergu, welcher ben laut proteftirenden Abbotaten aus bem Ges richtsfaale berausbugfirte. Der fens fationelle Broifchenfall bilbete unter ben in ber Polizeiftation Unwesenben noch lange nachher bas allgemeine Gea

### Bereitelter Raubanfall.

3wei freche Hallunken, Namens "Mite" Sannon und John Bilfon, machten gestern einen vergeblichen Bera fuch, Dielabentaffe in Boolfs Schants wirthschaft, Rr. 53 B. Madison Str. auszuplundern. Der Nachtschantwärter Charleshampel hatte gerabe die Tages= einnahme, im Betrage von \$65, in feis ne Tafche gestedt, als hannon und Wilfon bas Lotal betraten. Sie zogen fofort ihre Revolver, indem fie gleich zeitig hinter ben Schanttifch eiltem. Sampel aber war nicht fo leicht einqua fcbuchtern. Er rief gunächft laut unt Silfe und war eben im Begriff, feine eigene Baffe gu holen, als zwei Bolis giften auf ber Bilbfläche erschienen. Die beiben Banbiten wurden ohne große Mühe überwältigt und nach ber Station an ber Desplaines Str. gebracht.

#### Rolgenichwere Rollifion.

Un ber 43. Str. tollibirte beute Mors gen, einige Minuten nach 9 Uhr, ein mit Solg belabener Bagen mit eines elettrischen Car, wobei ein unbefanns ter, etwa 10 Jahre alter Anabe auf ber Stelle getobtet wurde. Debrere Paffagiere im Innern bes elettrifden Bagens erlitten schmerzhafte, wenn auch nicht lebensoefährliche Berletungen. Der Motormann hatte fich bun einen Sprung rechtzeitig in Sicherhe

- Der Farmer S. Reiftel, wohnhaft unweit Carlyle, 31., wurde bon brei Bauernfängern um \$1000 beschwin=

—UnweitAtlanta, Ga., ftürzte Sonn= tag früh ein Personenzug der Atlanta= & Beft Boint=Bahn bon einer hoben, über ben Dfanappa=Bach führenden Briide. Sieben Berfonen wurden ichmer verlegt, und zwei berfelben merben wohl nicht mit dem Leben davon=

- Ein heftiger Schneefturm bat'fich geftern Mbend im Nordweiten entwidelt: Nord-Datota, Theile von Gub-Datota und bie Norbarenge bon Minnesota find ichon mit Schnee bebedt, und bie Ralte ift empfinblich.

- Muf ber Rudfahrt bon ber gwi= schenstaatlichen Ausstellung entgleiste nächtlicherweile zu Tacoma, Bafh., ein Magen ber elettrischen Stragenbahn, indem bie Uchfe bes erften Rabergerus ftes brach, und fippte um. George C. Chanbler wurde getobtet, und feinRopf formlich ju Brei germalmt. Dehrere andere Perfonen wurden mehr ober we= niger ichiver berlett.

- Etwa 3 Meilen füblich bon Briftol, Tenn., entgleifte Sonntag früh ein Bug aus Rem Dort auf ber Southern-Bahn, und burch Flammen aus ber umgefallenen Lotomotive geriethen bie Bagen in Brand. Sammtliche Bagen, mit Musnahme eines gerabe noch rechtzeitig losgetoppelten Bull= man=Schlafivagens, verbrannten. Sechs Angestellte und vier Baffagiere wurden giemlich schwer verlett, und einer ber Erfteren burfte nicht mit bem Leben babontommen. Das Unglud paffirte in einer tiefen Schlucht gwischen zwei hoben Sigelwänden und wurde burch unbefannte Frevler verurfacht, welche einen Bolgen auf ben Schienen befestig=

#### Ausfand.

Mus Berlin wird bas Ableben bes berühmten Botanifers Nathaniel Pringsheim gemelbet. (Geb. am 39. Nov. 1830 zu Wziesto, Schlefien.)

Die Freunde bes greifen briti= fchen Staatsmannes Glabftone erflaren, feine Rudtehr gur Politit liege nicht außer bem Bereiche ber Möglich= feit, ba feine Gefundheit völlig wieber=

hergestellt fei. - Giner Depefche ber "Times" aus Berlin gufolge fann bon einer Erfchüt= terung ber Stellung Capribis gar nicht die Rede fein, und ift ber beutscheRai= fer gleichfalls entschieden gegen wirtliche neue Ausnahmegeseke, so mabn witig auch jett bon berichiebenen Gei= ten nach folchen geschrieen werde.

- Der am Conntag in Dublin, 3: land, jum Undenten an bas Ableben bes verstorbenen Agitators Charles Stewart Parnell abgehaltene Umgug war ber großartigfte, welcher je bafelbit ftattgefunden hatte. Taufende bon Frauen trugen Epheublätter auf ber Bruft ober im Saar.

In Bouthen, Schlefien, ging ber Prozeß gegen bie 53 Grubenarbeiter ju Ente, Die megen Betheiligung an ben Mablframallen bem 8. August b. 3. (mobei bas Militar auf bie Menge fchok) verhaftet worden waren. 30 ber Angeklagten wurden freigesprochen. Die übrigen wurden gu Gefangniß= strafen von 1 Monat bis zu 2 Jahren verurtheilt.

- Bu Lodive, im frangofifchen Departement herault, wurde ber Unardift Charles Bernet verhaftet: er hatte bie Ermordung des Präfidenten Carnot einen Monat vor der Berübung berfel= ben angefündigt. - Die in Marfeille verhafteten Italiener, bon benen es bief. fie feien in ein Romplott gur Ber= ftorung bes italienischen Botichafter= gebäubes in Paris verwidelt, follen wei= ter nichts, als eine Bande gewöhnlicher Ginbrecher gewesen fein.

- Wie aus St. Betersburg gemelbet wird, hat fich ber ruffische Oberhof= marichall Graf Bendenborf nach ber grieduichen Infel Rorfu begeben, um port Die Borbereitungen für ben Em= pfang bes franten Baren gu treffen. Man erwartet, bag ber Bar und fein Gefolge in etwa brei Bochen bon ber Rrim abreifen werben. Brofeffor Len= ben rieth bem Baren, ben Winter in ber itafienischen Riviera gugubringen; biefer jedoch foll erflart haben, daß poli= Stalien ober Frantreich unmöglich machten.

#### Lotalbericht.

#### Bom Bagen geichleudert.

Auf bem Wege nach bem Korrettionshaufe hatten Rapitan Francis B. Barcal von ber Magwell Str. Polizeis station und ber ihn fahrende Poligift John B. Bople, an ber Ede ber Blue teland Abe. und 22. Str. einen Un= fall, ber fie für einige Zeit bom Dien-fte fern halten wirb. Gie wurben burch einen ploblichen Seitensprung bestferbon ihren Gigen auf Die Strafe geschleubert, wodurch sich Boyle ben Bruch einer Rippe und mehrere andere leichte Berletungen juzog, während Rapt. Barcal mit mehreren Beulen

und Sautabicburfungen bavontam. Ein ahnliches Unglud paffirte ber Frau Walpole Wood, die mit ihrem Gatten gestern Nachmittag eine Spa= gierfahrt unternommen hette, bicht bor ber westlichen Mündung bes Ban Buren Str. Tunnels. Das Pferd murbe faeu und ging burch, bei welcher Gestegenfieit ber Wagen fo beftig an einen Brellftein ftieg, bag beibe Infaffen inausgeschleubert wurden und Frau Bood ernftliche Berletungen erlitt, während ihr Gatte unverfehrt blieb. bebauernswerthe Dame wurde d ihrer Wohnung, in bem Saufe Rr. 766 Warren Moe., gefchafft.

"Eine Reihe von burchgebenben Balaft Buf= t. Schlafwagen zwischen Chicago unb New verfani der Ridel Plate und der D. L. & W. ilenbahn wird bem retfenden Publifum zur Berfügung geftellt werben.

Berberbliches Schadenfeuer. 35 Pferde fallen dem gierigen Ele:

mente gum Opter. Rurg bor 1 Uhr heute Morgen mur= be bie Feuerwehr nach bem zweiftodis gen Gebäube Rr. 513 N. Salfteb Str. gerufen, mofelbit in' ber unteren Stage ein Brand jum Ausbruch gefommen war. Trog ber energischen Unftren= gungen ber Loschmannschaften ergrif= fen die Flammen auch den hinter dem Saufe befindlichen Pferbestall ber Kontraktoren-Firma "Richelen & Troper", ber in turger Zeit fast bis auf den Grund niederbrannte. Leider mar daß die armen Thiere --

es unmöglich, bie Pferbe gu retten, fo an ber Bahl - bem gierigen Glemerte gum Opfer fielen. Ihr Tobesgefchrei und angftliches Wiehern war weithin au boren. Die Firma Richelen & Troper ichatt ihren Berluft auf \$4500. mabrend bas obengenannte Gebäude um etwa \$500 geschädigt wurde. Ue= ber die Entstehungsursache bes ber= berblichen Feuers hat bisher nichts Raheres in Erfahrung gebracht wer-

Gin an und für fich unbebeutenber Brand verurfachte geftern Abend, menige Minuten nach 10 Uhr, eine ungeheure Aufregung in Jacobs Clark Str. Theater. Die Flammen maren in bem benachbarten Grocerie-Laben bon A. A. Rennard, Nr. 185 Kingie Str., gum Musbruch gefommen. Als bie Feuersprigen bor bem Theater-Bebaube auffuhren, bemächtigte fich bes Bu= blitums eine wilbe Panif. Alles brangte Sals über Ropf ben Musgan= gen gu, wobei fchwächliche Berfonen gu Boben geriffen wurden und unter bie Füße ber Rachbrängenden geriethen. Bergebens bersuchten mehrere Poligi= ften und die Ungeftellten bes Theaters ben Leuten flar zu machen, bag feine Befahr borhanden fei - Die erichred= ten Theaterbesucher beruhigten fich erft. als fie bieStraße erreicht hatten. Glüd= licherweise ift Niemand ernstlich berlett worden. Der burch bas Feuer an= gerichtete Schaben burfte \$50 nicht

überfteigen. In ber Ruche bes Reftaurants bon 3. Dangle, Nr. 626 Milmautee Abe., entstand gestern Abend ein Feuer, bas mit großer Schnelligfeit um fich griff. In wenigen Minuten ftanb bas gange dreiftodige Saus in hellen Flammen. Der Gefammtverluft wird auf \$1800 beranschlagt, bon welcher Summe \$500 auf die Ginrichtung entfallen. Der Schaben ift nur theilweise burch Berficherung gebedt. Das Saus ift Eigenthum einer gewiffen Frau Esbbram.

Faft um biefelbe Zeit murbe bas Wohnhaus von M. Ullrich, Nr. 218 Danton Strafe, burch ein Feuer um \$100 beschädigt. Die Entstehungsur= fache ift unbekannt.

Gin schabhafter Schornstein beran= lagte geftern Bormittag einen Brand in dem bon Oscar Chapman bewohn= ten Hause Nr. 222 Noble Strafe, mo= burch ein Schaben von etwa \$1500 angerichtet murbe.

Funten aus einer borüberfahrenben Lotomotive festen geftern ben Mafchi= nenschuppen ber "Minois Steel Co." Ede Mchenry Strafe und Babanfia Abe., in Brand. Die Feuerwehr mar prompt gur Stelle, tonnte aber nicht verhindern, daß mehrere Maschinen beträchtlichen Schaben erlitten. Der Verluft beläuft sich auf \$1200.

#### Mus dem Gewertichafterath.

Der Gewerkschaftsrath lehnte es in feiner gestrigen Sigung ab, mit ber "Gefellichaft zur Berhutung von Ber= brechen" in beren Rreugzug gegen bas Lafter in Chicago Sand in Sand gu gehen. 2118 Grund für biefen Schritt wird die Thatsache angegeben, baß fich Die obenermabnte Gefellichaft weigerte, bei einer am 6. Ottober von ben beiben Bereinigungen in ber Bridiapers Salle gegen das hazardspiel in jeder Form gu veranftaltenben Daffenverfamm= lung, bas Spefuliren an ber Borfe ebenfalls als gemeingefährliches Hagardipiel gu berbammen. In Folge beffen fand bie projeftirte Bersammlung nicht statt und berGewertschaftsrath bestätigte geftern Die Sandlungsweise feines Grefutio-Romites in biefer Ungelegenbeit.

C. S. Stiles von ber "Inpographi: cal Union Dr. 16" wurde als Delegat tifche Bebenten ihm einen Befuch in | bes Gewertichaftsrathes gur Ronven= tion ber "State Feberation of Labor" erwählt, welche in biefer Woche in Belleville abgehalten werben foll.

Gin Beichluß, wodurch die Agitation ber Union ber driftlichen Tempereng= frauen gegen bie Aufführung bon "le= benben Bilbern" in gewiffen biefigen Theatern gutgeheißen wird, wurde nie-

bergeftimmt. Es murbe bie Aufmertfamteit auf bie Thatfache gelentt, bag bie Drudarbeiten für bas Staatsquchthaus in Noliet in einer Richt-Union-Druderei bergeftellt werben. Man betraute ben Delegaten gu ber obenerwähnten Ronpention mit ber Berfolgung refp. Grledigung diefer Angelegenheit.

#### Unfälle.

Un ber 55. Str. und Cottage Grobe Mbe. wurde geftern Abend ein gewiffer Joseph Benedict aus Whitnen, Ind., bon einem Rabelbahnguge erfaßt, mobei er unter bie Raber gerieth und mehrere ichlimme Berlegungen Dabontrug, Un berfetben Stelle verungludte gestern Nachmittag ein junges Mädchen, Ramens Mary Gorman, indem fie bon

einem Rabelbahnzuge herabfiel und diwer an Schultern und Urmen betlest wurde. Die Unglüdliche war bis= ber im Chicago Beach Sotel als Saus

mabchen beschäftigt gewefen. Bei bem Berfuche, bon einem in Bewegung befindlichen Rabeljuge berabzuspringen, erlitt gestern Abend ein ge-wisser Harrh Jacobs, wohnhaft Ar. 4119 Grand Boulevard, schmerzhafte Berlegungen am Ropf und Ruden. Das Unglud ereignete fich an ber Ede momits-stot | bon Late Abe. und Cable Court.

Lotal-Bolitifdes.

Ein Aufruf an die deutschen Wahler.

Lyman Trumbulls Rede.

Der beutsch-ameritanische bemotratifche Zentralberein von Coot County hat burch fein literarisches Romite einen Aufruf an die beutschen Stimmge= bet erlaffen, burd 1-elden ber Rach= weis des Fortbestehens einer deutschen Frage geliefert und bas Buhlen ber republifanischen Partei mit ben Beftrebungen der "Umerican Protective Uf= feciation" und bes Mudefthums ge= buhrend gegeißelt wird. Das Romite tommt baber au bem Graebniffe, baß Die bemofratische Partei bas einzige verläßliche Bollwert gegen nativistische Umtriebe ift und die Deutsch-Amerita= ner fich logischer Weise um ihre Fahne ichaaren muffen. Den Schlug bes Mufrufes bilbet eine flare Grörterung ber Zarif=Frage.

Dem Rongreß=Abgeordneten Julius Goldgier gu Ehren veranftaltet ber Maubanfee-Rlub am nächften Don= nerstag Abend in feinem Lotale, Dr. 355 La Salle Ave., einen Empfang, an welchem fantmtliche hervorragenbe Demofraten ber Stadt theilnehmen

Die bon ber Bolts = ober Populiften= Partei am Camftag Abend in ber Central Mufic Sall abgehaltene Maffenbersammlung mar febr ftart befucht. Lyman Trumbull, ber befannte frühere Bundessenator und Richter, hielt bie hauptrede. Der greife Staats= mann wurde bon bem Borfigenben Darrow unter fturmifdem Beifall ber Berfammlung borgeftellt. Der Rebner beschräntte fich in feinen Musfüh= rungen hauptfächlich auf jene Phafe der induftriellen Frage, welche fich auf Die Eingriffe von Rorporationen in Die Rechte ber großen Dlaffe bes Boltes und die abnorme Unhäufung bon Reichthum feitens begunftigter Mono= pole begieht. Dies fei Die Urfache ber gegenwärtigen miglichen Buftanbe un= ter ber Urbeitertlaffe. Rach feiner Unficht fonne man nur bon ben gefet= gebenden Rörperschaften Abhilfe in Diefer Richtung erwarten. Da bie meiften diefer Rorperschaften aber gur Beit bon ber Gelbmacht fontrollirt murben, fo mußten bie Arbeiter ihre gesammte Macht am Stimmtaften ent= falten und nur folche Leute erwählen, welche Gefete machen, woburch bas Unrecht bes Urbeiters auf einen gerech= ten Theil des bon ihm erzeugten Reich= thums anerfannt wirb. Bum Schluß ergriff noch henry D. Lloud, ber Ron= greftanbibat für ben 7. Begirt, bas Bort und hielt eine langere Rebe über die Bestrebungen ber Boltspartei. Der Undrang zu ber Berfammlung war fo

ben mußte. Der beutsch-bemotratische Berein ber 25. Ward hat auf morgen Abend in ber unteren Lincoln=Turnhalle eine Berfammlung einberufen, in melder Rongreß=Abgeordneter Julius Gold= gier die hauptrebe halten wirb.

Der beutsch=ameritanische bemotra= tische Klub der 19. Ward hat folgende Beamte für ben laufenben Termin er= mahlf: Prafibent, Jacob Blaß; Bige= Brafibent, Chr. Bed; Getretar, Beinrich Labe; Schapmeifter, F. G. 211= berg; Finang=Setretar John Speng= ler; Delegaten jum beutschen bemo= fratischen Centralberein bon Coof County: Frig Meigner und 3. Behringer; Grecutivtomite, henry Beber, Guft. Golden, F. Nehbe, B. Schäfer, John Bogel und Jof. Ronen.

Gouverneur McRinlen bon Obio wird am nächften Mittwoch Morgen auf ber Reife bon Milmautee nach Beo= ria, wo er am nachmittag in einer re= publitanischen Maffenbersammlung iprechen wirb, Chicago paffiren.

Die nominationspapiere ber Ranbibaten auf fechs berichiebenen Bablgetteln find jest beim County=Clert, bezw. Staatsfefretar, eingereicht mor=

Die "Manager" ber Bolfspartei ge= hen mit ber Abficht um, ben ergentris ichen Gouberneur Waite bon Colorabo hierher tommen und benfelben als Rebner auftreten gu laffen.

#### Ertrunfen.

Der 16jährige William Relfon, wohn= haft Rr. 41 Morgan Str., fturgte geftern Rachmittag, mahrend er am Ranbe ber äußeren Lagune im Lincoln Port entlang ging, in's Baffet und er= trant, bebor ihm Silfe gebracht werden tonnte. Die Leiche bes Ertrunfenen wurde erft mehrere Stunden fpater gefunben.

### "Arbeitende Hiädchen,

"Seid 3hr mit Rudenschmergen, Mattigfeit, Schwindelanfallen, Unregelmäßigfeit geplagt? "Sind Eure Wangen bleich?

"Eure Mugen trube, der Bang mühfam? Schmerzen Euch Euer Ruden und Eure Seiten gu: weilen fchred. "fühlt 3hr Euch zuweilen matt und fchwin-

delig, mit Schmerzen im unterm Theil Eures Magens? "Wenn fo, dann hort! Den gangen Tag stehend, Woche ein Woche aus, feid 3hr langfam dem großen weiblichen Uebel, Gebarmutter=

Derschiebung, verfallen. "Diefe oder irgend eine andere Störung diefes Organs perurfacht Unregelmäßigfeit und andere Be-

fdwerden. "Laft Euch bei Zeiten warnen! Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound ift das wirfs famite und ficherfte Mittel in der Welt fur Euch."-Mig Sallie Dalmer, Juniata Str., Micetown, Da. | tom Mbe.

Weffe und Bergnügungen. Bayerifch - Umerifanifcher Unter:

flübungsverein.

In Donborfs Salle, Ede R. Salfteb Str. und North Ave., beging geftern Nachmittag bie Settion 3 bes Babe= rifch-Umeritanischen Unterstützungs= Bereins bon Coot County bas Fest ih= rer Fahnenweihe. Der eigentlichen Feier ging eine Parade boran, bie an

ber Ede bon Clybourn, Mbe. und Sal= ftedStr. formirt murbe und einen glan= genden Berlauf nahm. Un bem Buge betheiligten fich nicht weniger als zehn Bereine, fowie fammtliche Settionen bes Berbanbes ber Bagerifch=Umerita= malerifchn Unblid boten bejonders vier Wagen, in benen bie zwölf Fest : Jung = frauen Plat genommen hatien, fowie gehn Wagen mit ben Mitgliebern bes Frouen=Bereins. In ber Fefthalle hielt Groß-Brafi=

bent Conrad Ling bie Begrüßungerebe, ber reicher Beifall guTheil murbe, mah= rend als eigentlicher Festrebner ber Großfefretar Beter Maner fungirte. Es folgte fobann bie Uebergabe ber neuen prachivollen Bereinsfahne, Die ron allen Unwesenden gebührend be= wundert murbe. Nachdem Polizei=Liu= tenant Baus noch ein von ihm felbft perfafties Gebicht porgetragen hatte, mar ber offizielle Theil ber Feier erlebigt, und bie echte banrifche Gemuthlichfeit tonnte in ihre Rechte treten. Gin wohlgelungenes Ronzert füllte bie übri= gen Radmittagaftunben aus, mahrenb am Abend ben Tangfreuben gefröhnt murbe. Unzweifelhaft wird bas ichone Fest allen Theilnehmern noch lange in freundlicher Erinnerung bleiben. Die Arrangements lagen in ben Sanben ber herren Jofeph Burm, John Ried, John Raab und John Blochel.

Eily of the West Loge Ir. 407.

Mobl felten ift ber geräumige Saal ber Borwarts-Turnhalle fo gefüllt ober vielmehr überfüllt gemefen, wie gestern, gelegentlich bes 25jährigen Stiftungsfestes ber "Liln of the West Lobge Rr. 407, J.D.D.F." Weit über 1000 Mitglieber und Gafte hat= ten fich zu ber bereits um 3 Uhr begin= nenden Zeier eingefunden und erfreuten fich an bem reichhaltigen, 20 Rum= mer enthaltenben Programm, bas ab= wechselnd burch Bortrage bes "Con= cordia Männerchors", bes "Fred Rip= pels Zither=Drchefters", bes "Natio= nal Congertine Circles" und bes rühmlichft befannten Orchefters bon herrn U. Fischer.

herr Chrift Muth begrüßte nach ei= nigen einleitenben, mufitalischen Bor= tragen, mit warmen Worten bie ber= fammelten Gafte und Brüber. Rachft feiner Uniprache erregte allgemeines Intereffe ber Bericht über bas 25jahgroß, bag eine zweite Berfammlung rige Befteben und Wirfen ber Loge. in ber Rimball-Halle abgehalten merben herr John G. Schrider ablegte. Faft unmittelbar folog fich bie leber= reichung eines geschmadvoll ausgestat= teten Chrenzeichens an herrn F. 2B. Maurer an, ber als ber einzige ber 10 Gründer ber Loge noch heute berfelben als Mitglieb angehört, und mit ficht= licher Rührung Diefes Zeichen ber Un= erfennung aus den handen des herrn Muth nahm, ber ihm baffelbe mit herg= lichen Worten an Die Bruft heftete.

Den Rernpuntt für bas Programm biibete jedenfalls bie Feftrebe bes Berrn Philo Maas, der in gundenden Bor-ten neben einem Rudblide auf Die Thatigteit ber "Liln of the Weft" einen Abrif über bie Tenbengen und bas Biel ber "Obb Wellows" im Allgemeinen Er betonte barin hauptfächlich, baft bas Fundament biefes Orbens ein au ftartes fei, als bak bas nun einmal ben puritanifchen Ameritanern anhaf= tende Muderthum, wie legthin unter ben Phthias Rittern, einen Umfturg ber= porrufen tonne, bag vielmehr an berffeftigfeit ber breigliedrigen Rette ber Dob Fellows, "Freundschaft, Liebe und Wahrheit", Die biden Schabel gerichellen würden. Gin raufchenber Beifall belohnte ben begeifterten Reb= ner. Nachdem bann noch herr Mag= nus Reitner im Ramen ber "hoff= nung Loge" ein Regifter in prachtvol= lem Ginbanbe, und herr Raftler im Namen ber "Gintracht Loge" eine werthvolle Gedenttafel in einem Rahmen überreicht hatte, welche Geschente bon herrn Muth mit warmen Dantes= worten entgegen genommen wurben, folgten noch bie Schlugnummern bes Programms, bem fich bann ein bis gur frühen Morgenftunbe ausgebehnter Ball anfchloß. Das Urrangements: Romite, bestehend aus ben berren S. Bennig, Borf.; 3. C. Schrider, Getr.; Golbholm, Schapm. und Chrift Muth hatte fich trog ber schweren Laft, bie auf feinen Schultern rubte, feiner Aufgabe auf bas Befte entledigt, mo= für bie allgemeine Feststimmung bas befte Beugniß ablegte.

#### Rurg und Ren.

\* Stadt=Romptroller Aderman hat bem Magor einen Bericht über bie in ben Bolizeigerichten mahrenb ber letten neun Monate durch Gebühren für Bürgicaftsftellung verzielten Ginnah men unterbreitet. Demnach erhielt bie Stadt aus biefer Quelle bie Summe bon \$2739 für bie angegebene Beit.

\* Frau Rofa Arabo, welche in bem Hause Nr. 73 Indiana Str. wohnt, hat die Stadt auf \$5000 Schabenensat verflagt, weil fie im vorigen Monat in Folge eines ichabhaften Seitenweges bor bem Saufe Rr. 99 Grie Str. erhebliche Berletungen erlitt.

\* Mis ber Milchfändler Benry Bohl. fer geftern Morgen in bem Saufe Rr. 1862 N. Salfteb Str. feine Milch ablieferte, murbe bas auf ber Strafe fteben= be Pferd plöglich icheu und rannte ba-bon. Das Gefährt tollibirte balb barauf mit einem elettrifchen Stragen: bahnwagen, wobei ber Deilchwagen um geftogen und faft bie gange Ladung auf bie Strafe geschüttet murbe. Das Pferb war wumberbarer Weife unverlegt geblieben. Bohlter wohnt Dr. 874 Clif-

#### Eigenthümlicher Borfall.

frau flannigan wird von dem Do ligiften Maber aus einem Sammelbaffin herausgeholt.

Einen eigenthümlichen, wahrschein lich burch momentane Geistesstörung ertlärbaten Gelbftmorbberfuch beging gestern früh Frau Marn Flannigan, Die im Saufe Rr. 326 West Tanlor Str. wohnt. Um halb brei Uhr Sonn= tag Morgen berließ bie Benannte nam= lich ihr Bett, und bie Treppe hinunter= gebend, wandte fie fich nach bem binter bem Saufe belegenen Sammelbeden, in das fie, nachbem fie ben bolgernen Dedel beifeitegeschoben, hineintletterte. nifchen Unterftugungs-Bereine. Ginen Da mit einem Dale murbe bie gange Radbarfchaft burch laute Silferufe cufgeidredt. Much Roligift Milliam Mager, ber gerabe bie Begend ab= patrouillirte, wurde burch bie Schreie herbeigelodt, er tonnte aber nicht bie Stelle ermitteln, bon wo fie tamen, bis Nachbarsleute ihn auf bas Sammel= beden aufmertfam machten. Dhne fich lange ju befinnen, eilte ber Boligift noch bem Batroltaften, umbilfe berbei gurufen. Dann begann bie Guche nach ber Frau. Poligift Maber mußte felbit in die buntle Tiefe binabfteigen und hier bauerte es mehrere Minuten, ehe er die bestinnungslos im Waffer liegende Frauflannigan entbedte; es hatte nicht biel gefehlt, fo mare fie mit bem flie-Benben Baffer fortgefchwemmt wor=

Nachhem man fie mittele eines Strides aus ber Tiefe emporgezogen und in bas Saus Rr. 324 Weft Zanlor Str., wo John Flannigan, ihr Sohn, wohnt, gebracht hatte, wurde fcnell ein Argt gerufen, ber bie Donmachtige gum Bewußtfein gurudbrach= te. Frau Flannigan, Die übrigens eine fcmere Bertentung bes Fuggelentes erlitten bat, ftellt jebe Mbficht eines Selbstmorbes in Abrebe. Sie weiß angeblich nicht, wie fie gu ber feltfamen handlungsweise tam, und behauptet, baß fie in einer fomnambuliftifchen 2In= manblung in bas Sammelbaffin bineingestiegen fei.

Frau Flannigan ift 62 Sahre alt und wohnt feit bem Tobe ihres Gatten, bes Feuerwehrmannes Frant Flanni= gan, allein in bm obengebachten Sau-Lettever wurde bei bem großen Fielb=Leiter Feuer im Jahre 1877. fo ichwer berlett, bag er jahrelang bas Bett buten mußte, bis ber Tob ihn bon feinem Leiden erlöfte. Alle Ermah= nungen bon Seiten ber Bermanbten. aus bem alten Saufe binauszuziehen, hat Frau Flannigan bisher ftets qurudgewiesen. hier hat fie mit ihrem Manne breifig Jahre gewohnt, und hier will fie bis an ihr Ende wohnen bleiben.

#### Schieftaffaire.

Bahrend ein gewiffer Soward La: gier, ber in bem Saufe Dr. 68 35. Str. wohnt, fich am Camftag Abend bon Fraulein Clara Campbell in eis nem Seitengange zwischen ben Saufern Nr. 6635 und 6637 Grace Abe. beraibschiebete, gerieth er mit ihrem Schwager, Joseph S. Wife, Nr. 6635 Grace Abe. wohnend, in Streit, in deffen Berlauf Letterer bon Lagier burch einen Schuß in bas rechte Sandgelent verwundet wurde. Lagier der, ba er labm ift, eine Rrude gebraucht, behaup= tet, quevft bon Wife gefchlagen worben ju fein und erflärt, bag er feine Rriid? gebraucht haben würde, um sich zu bertheibigen, wenn bas nicht wegen ber Enge bes Ganges unmöglich gewesen ware. Wife raumt ein, ben Streit beranlagt und zuerft gefchlagen zu haben. Lagier, ben man gestern um 2 Uhr Morgens in feiner Wohnung berhafte= te, wurde gegen eine Burgichaft bon \$500 wieber auf freien Fuß gefest.

#### Ihren Berlehungen erlegen.

Frau Sarah G. Morris, welche am Samftag in ihrer Wohnung, Nr. 769 Bafbtenam Abe., burch bie Erplofion eines Gafolinofens fcwere Brand wunden erlitt, ift geftern Morgen im St. Elifabeth Sofpital ihren Berle= bungen erlegen. Die Unglüdliche batte ben Delbehälter bes Dfens füllen mollen, als ploblic bie Fluffigteit mit einem Rnall explodirte, mobei bie Rleiber ber Frau Feuer fingen.

ung bes Blutee fur ben Beftanb bee menfdlichen Rorpers ig Sebermann befannt. Es braucht baber taum erft verficert gu

werben, bag alle Beranberungen bes Blutee Einfluß auf bie Gefundheit haben. Jeber follte baber ftete Gorge tragen, daß baffelbe von allen Unreinigfeiten befreit wirb, biefes geschieht am beften burch

## Dn. August Koenigis hamburger Tropfen

bie befte Debigin gegen Unverdaulichfeit, Magenleiden, Leberleiben, Rovfiveb. Hebelfeit,

Opspepfie, Schwindel, Berbauungsbeichwerben, Magen: und Rierenbeichwerben, Bilioje Anfalle.

Ebenfo gegen bie Leiben bes meibliden

Schauturnen im Zaiterfall.

Großartige Betheiligung von Seiten der Curnpereine und des Publifums/

Ginen überaus glangenben Berlauf nahm bas geftrige Schauturnen, welches ber Chicago Turnbegirt im Zat= terfall, Ede S. State und 16. Strafe beranftaltet hatte. Un bemfelben betheiligten fich fammtliche hiefige Turn= bereine, mit alleiniger Ausnahme bes "Bormarts" und bes "National=Turn= bereins". Die Bahl ber Turnichüler und =Schülerinnen, ber Attiven und Baren burfte gum Minbeften 600 betragen haben. Man barf mit vollem Richt behaupten, bag biefer erfte Ber= judy eines allgemeinen Schauturnens ein burchaus erfolgreicher mar. Much Die Betheiligung bes Bublifums mar eine außerorbentlich rege, fo bag ber geräumige Saal taum Die große Bahl ber nach Taufenben gablenben Feft= gafte gu faffen bermochte. Der 3med bes Unternehmens, allen Feinden ber Turnerei eine Belehrung über bie Bebeutung bes beutiden Turnwefens gu geben und bas Berftandniß für ben Rugen besfelben in bas Ameritaner= thum und bas allgemeine Bublitum gu tragen, ift boll und gang erreicht morben, obwohl bie öffentlichen Behörben nur eine geringe Bahl bon Bertretern entfendet hatten. Die Rapelle bes 7. Regiments er=

öffnete bas Programm wenige Minu= ten nach 3 Uhr durch den Bortrag ber Duberture ju Schuterts "Rosamon= be", worauf sammtliche Turner - Die tleinen Madchen und Anaben an ber Spige - unter Borantritt eines Trommler= und Pfeifer=Rorps einen Umgug um ben Turnplat beranftal= teten. Die Parabe bot einen bochft im= pojanten Ginbrud und fand in Folge beffen die allgemeine Anerkennug ber Unwefenden. Es folgten fobann bem Programm gemäß in bunter Abmech= felung Turnübungen und mufitalifche Aufführungen, Die fammtlich in höchft gelungener Beife gur Durchführung gelangten. Bang besondere Unerten= nung verbienen bie attiben Turner, et= wa 100 an ber Bahl, die fich an allen möglichen Gerathen, an Barren, Red, Pferd und bergl. m. probugirten und burch ihre Geschicklichfeit, Affurateffe

und Rraft reichen Beifall ernteten. Nach Beendigung biefer Uebungen murbe Col. F. 2B. Barter burch herrn George Landau bom Aurora=Turnber= ein bem Bublifum als Festredner por= gestellt. Derfelbe hielt in englischer Sprache eine gunbende Unsprache, in ber er bem Berdienfte ber beutichen Nation um die forperliche und geiftige Erziehung ber Jugend bolle Gerechtig= feit widerfahren ließ. Der Rebner feierte in begeifterten Worten bas Ergiebungs-Bringip ber beutschen Turn-Bereine, bem burch Bater Sabn ber Weg auch hier in Amerita geebnet worben fei. "Der Tag wird tommen, an bem in unferen Schulhaufern ein gro-Ber Raum für torperliche Uebungen be= ftimmt ift. Jeber Lehrer wird bie Pflicht haben, in allen Rinbern bie größtmögliche Rraft und ben bochften Grad ber forperlichen Befundheit gu entwickeln. Bir follten bie Rinber nur wirtlich erfahrenen und grundlich gebilbeten Lehrern übergeben, welche ibre Boglinge mehr lieben, als alles

Undere in ber Welt. Das wird nur bann möglich fein, wenn wir jebe Bo= litit bon ber Schule fernhalten und bem Rinbe ben Reim gur Tugend unb fittlichen Stärfe einbflangen. Turnern gebührt ber Dant bafür, baß Ihr bem amerifanischen Bolte ben Gin= fluß ber forperlichen Uebungen auf Die Entwidelung bes Beiftes und benffortfdritt bes Menschengeschlechts por Mu= gen geführt habt." Herr Parter ichloß mit ben Worten: "Gier find wir feine Deutschen, feine Engländer, fondern Umerifaner, befeelt bon bem Geifte ber ameritanischen Freiheit, ber wir Mles opfern muffen. Machet bie Schulen gu einer großen Bentral=Bacht, welche rormarts leitet gum Glud und Bohl= ergeben aller Menichen."

Rachbem ber begeifterte Beifall ber= tlungen war, welcher biefen Worten folgte, wurde ber übrige Theil bes Programms ohne Unterbrechung burch=

11m bie Leitung bes Festes baben fich befonbers bie Berten George Lanbau und Eduard Deug berbient ge= macht, fowie bie Turnlehrer Decar Sputh, Steffens, Roelling, Groener und Lautenbach.

#### Unter den Rabern.

Ginem bebauerlichen Unfalle ift ge= ftern Morgen ber Sjährige Arbeiter Beter Rreuser gum Opfer gefallen. Der Unglückliche ging bie Geleife ber Late Chore-Gifenbahnlinie entlang, als er nabe ber Gwing Str. von einem mit voller Fahrgeschwindigfeit babertom= menben Frachtzug erfaßt und gu Bo= ben geriffen wurde. Er erlitt babei fo fclimme Berlegungen, bag er wenige Minuten fpater feinen Beift aufgab. Die fcredlich zugerichtete Leiche murne nach Rrebs' Morque in Gub Chicago gebracht, wo ber Coroner heute ben Inquest abhielt. Rrenfer wohnte ir gendwo an ber 103. Str. \* Gin Poligift berhaftete am Cam-

ftag Abend ben Fuhrmann henry Frech, ber in ber Rabe feiner Wohnung, Dr. 4532 Winter Str., vollig befrunten auf bem Seitenwege lag. Um nachften Morgen ftellte es fich beraus, bag Frech fich bei feiner Rneiptour auf irgend eine Beife einen Beinbruch gugejogen hatte. Er mußte baraufhin bem County-Sofpital überwiesen werben.

\* Die halbjährliche Infpettion ber hiefigen Brieftrager fand geftern Rachmittag bor bem Sauptpoftamt und ben berschiedenen Zweigstationen in alther= gebrachter Beife und ohne irgenbivel ches Trompetengeschmetter ftatt.

\* Mit ben Arbeiten bes Ausbaues ber Late Str. Hochbahnstrede . bon Martet Str. bis Babafh Moe. ift bereits begonnen worben.

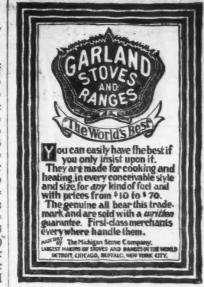

#### Opfer der Trunffuct.

Frau Fannie Chinn, Die herunterge= fommene Sangerin, welche, wie in ber vorgeftrigen Fünf-Uhr-Musgabe berichtet, von Richter Bradwell in's Martha Bafbington Some geschidt murbe, ift geftern bortfelbft am Delirium Tremens gestorben.

Ihre Leiche wurde nach bem Beftat= tungs-Ctabliffement im Saufe Nr.238 Lincoln Abe. geschafft, woselbst beute Vormittag ber borgeschriebene Inqueit ftattfand. Wie bereits mitgetheilt.mar Die Berftorbene eine in weiten Rreifen befannte Sangerin, die nicht bloß in Umerifa, fondern auch in ben großen Städten Europas Triumphe gefeiert hat. Bor mehreren Monaten fam es gwischen ihr und ihrem Gatten . Chinn. ber gur "Slanton Jubilee Singer Co. gebort, ju einem Bermurfnig, und feit ber Zeit begann bie Frau fich bem Trunt gu ergeben, ber fie bem Delirium in die Arme trieb.

#### Reine Belohnung nothwendig

Keine Belohnung nothwendig für das Wiederchingen des verforenen Appetits. Jes dermann weiß, daß gefunde Ekluft ein werthvolles Geichent der Natur ihr; aber warm fich in Mnschen fürzen, wenn man weiß, daß doftetre's Magendusters dieselbe wiederbeitigt. Eine Au mit diesem und der Anter die eine mit der die die Kingen nicht Angeleichichen Erimntangs und Regulationsmittel ber wirft nicht allein die Mederter des Geschands an Cifen, sowern velleicht auch dem Ragen die Fähigs fett, den Appetit durch andhölgende unangenehme Empfindungen zu doftelgen. Jum Juced der Arfallungung der Ardanung, der Angegung träge gestandigung der Berdanung, der Angegung träge gestandigung der Berdanung, der Angegung träge gestandigung der Berdanung, der Angegung träge zes wordener eber nich Arieren und Enzightung regeisundigung der Berdanung, der Angegung träge zes und gestandigung der Berdanung der Vergant und gedeunde auflatt ihrer das Mittels. Diese von der dereingebrolhenen Unthaltigkert genannter Organe und gedeunde auflatt ihrer das Mittels. Diese von der dereingebrolhenen Unthaltigkert genannter Organe und gedeunde auflatt ihrer das Mittels. Diese von der dereingebrolhen Wiffenichaft ein problene Arganet lieft gegen malartaartige und rheus marische Befreinschaft.

#### Brieffaften.

Ch. Sch. — Sie find jum Empfang Ihris Burgerbriefes berechtigt, nur muffen Sie einen Bengen beideingen, ber befohnobren fann, bag Sie eit 3 Jabren im Canbe find. Bobingung ift and, bag Sie jeit einem Jabre im Staate gewohnt

#### Detrathe-Licenten.

Folgende Beiraths-Ligenfen murden in ber Office bes County Clerts ausgestellt:

Guftaf Anderson, Chriftine Lurjon, 23, Engelbarbt Ullrich, Unna Soppil, 27, 2 Engelbarde Ullind, Unia Soppil, A. 26.
Frank Uhbann, Little Gorbain, 23, 25.
John Anntel, Diga Aovorting, 43, 25.
John Anntel, Diga Aovorting, 43, 25.
John Kringer, Minna Buffe, 20, 17.
Fres Fretts, Man Remedy, 25, 22.
Fres Fretts, Man Remedy, 25, 22.
Fres Fretts, Man Remedy, 25, 22.
Johnson Harenardt, Anna Dridman, 46, 44.
Jarry Anffin, Minnie Langbon, 27, 23.
Diei Rohgerger, Unguffa Bu, 23, 21.
Formard Krown, Jeffie Clapp, 22, 20.
Fremard Keff, Utilité Handell, 32, 30.
Joief Blief, Antonia Spal, 33, 23.
Lackow Stata, Annie Miffel, 26, 20.
Mar Wiffeld, Office French, 23, 20.
Albert Glines, Jeffie Bagford, 31, 25.
John Wuftenhelter, Mary Roenig, 21, 19.
George Tompiero, Striften Meddy, 25, 26. Mirct Glines, Jesse Aggroco, 31, 25, 20, 20 in Weichabiter, Mary Koenig, 21, 19. George Toioniend, Christian McKad, 25, 26. George Toioniend, Christian McKad, 25, 26. George Toioniend, Christian McKad, 25, 22. Clover Smythe, Aute Solfaghon, 24, 27. John Lahl, Crois Ascaland, 53, 32. Grant Maret, Marb Greit, 32, 32, 20, 26. Groze Micha, Cona Diameremann, 25, 20. George Michael, Marca Marinelli, 25, 40. Goorge Toiote, Nachida Chiner, 24, 22. George Toiot, Nachida Chiner, 24, 22. George Toiot, Nachida Chiner, 24, 22. George Toiot, Nach McDonald, 21, 20. Apared Dader, Gurie Toiots, 32, 22. Briffigun Purubam, Inlia Chemann, 34, 38. Gail Liudston, Anna Freber, 21, 18. Gail Liudston, Anna Sirand, 36, 23. Affibert Remodi, Adonna Makinska, 20, 20. George Solfie, Mary McGariba, 38, 34. Gwill Johnson, Minnie Siben, 24, 19. Breanfin Dater McCariba, 38, 34. Gwill Johnson, Mannie Siben, 24, 19. Breanfin Dater McCariba, 38, 34. Gwill Johnson, Mary Solvine, 23, 19. Breanfin Dater McCariba, 38, 34. Gwill Johnson, Mary Solvine, 23, 19. Breanfin Dater, May Goldberg, 23, 19. William Mewton, Manie Datrid, 24, 21. Esdie Walonch, Mary Darry, 22, 18.

#### Zodesfalle.

Rachliebend beröffentlichen wir bie Lifte ber Dents iden, über beron Tod dem Gefundbeitsunte awischen gestern und beute Mittag Metbung guging: Cha Trid, 304 C. North Mos. 37 3.
3alia Range, 297 Walenst Str., 78 3.
Dorothen Reddort, 369 Jane Str., 70 3.
Sman Mudvernach, 317 Die Hallow Mes.,
Sman Mudvernach, 317 Die Hallow Mes.,
Muguf Grimm, 297 Lurable Str., 67 3.
Defac Sinder, 670 W. Grie Str., 14 M.
Julia Mueller, 200 25. Place, 16 3.

#### Bau-GriaubutBlocine

wurden mie folgt ausgestellt: Weit Evicago Strakenschin-weiselischaft, Isiod. Bried riektriches Walighaars dans mit Bajement, 47 Weikern Vvoc. \$120,000: A. Alandouski, Isiod. Bried riektriches Walighaars dans mit Vaden mad Venieurent, 5300 Vihoo Etr. \$4000; Jenev J. Wolfgen, 28id. Framer-Pials, 5542 La Salle Str., \$2000; Vortus Defel. Nicol. Bried-Flats mit Laden mad Valement, 1435 Wilwaufer Voc., \$10,000; Vortus J. Defel. Nicol. Bried-Flats mit Laden und Valement, 1455 Wilwaufer Voc., \$10,000; Vortus Defel. Bried-Flats mit Laden und Valement, 1910–2003 Met Naddijon Str., \$12,000; Vortus Defel. Bried-Flats mit Bajes mit Bajenent, 1910–2003 Met Naddijon Str., \$13,000; A. Reimen, 28id. Bried-Flats mit Bajes ment, 5342 Preef Voc. \$200; G. R. A. Eenniand Celevator Gemvony, Andrea und Valement, 1910–2003 Method. Preed-Flats mit Vaden und Valement, 365 Method. Pried-Flats mit Vaden und Valement, 365 Method.

#### Marttbericht.

Chicago, ben 6. Oftober 1894. Diefe Breife gelten nur für ben Grobbanbel. Gemilie.

Rothe Beeten, 30c-73c per Barrel, Schlerie, 10c-20c per Dingenb. Artoffein, \$1.75-\$2.25 per Barrel, Micholin, \$1.45-\$1.50 per Barrel, Robl, 75c-\$1.60 per Rifte. Palantentoh, \$1.00-\$1.25 per Dugenb. Cebenbes Befingel

Dunner, 0c-9c per Bjund. Truthubner, 7c-9c per Pfund. Enten, 8c-9c per Blund. Ganje, \$4.00-\$5.00 per Dugend.

Butter. . Brite Rahmbutter, 24c-25e.

Bafe. Chebbat, 90-9je ver Bfund. Limbarger, The-Se ver Bfund. Schweiger, 10c-11c. Ciec. Griche Gier, 17e-18e

A:pfel, \$1.50-\$3.50 per Barrel. Bitronen, \$4.00-\$5.00 per Rifte. Rr. 2, 54c-55c; Rr. 3, 51c-53c. Binter . Beigen. Sommer - Beigen To

Rr. 3 roth, 50c-5le; Rr. 4 roth, 47c-Rr. 2. 47c-48c. Dafer.

Mr. 2. 31c-329c; Nr. 3. 31c-32.

## Abendpost.

Grideint täglich, ausgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abeubpoft" : Gebaube . . . . 203 Fifth Ave. Bwifden Montoe und Moams Str. CHICAGO. Telephon Ro. 1498 und 4046.

Breis ber Conntagebeilage. rid intfere Erdger frei in's Daus geliefert Jahrlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. St. 00 Jabrlich nach bem Auslande, portofrei ..... 85.00

#### Unannehmbare Borichlage.

Das Auftreten bes früheren Richters und Senators Trumbull in einer Populiftenversammlung wird ben ber neuen Partet mit Recht als ein "Greig= niß" angesehen. Denn bieser Mann hat nicht nur feit mehr als fünfzig Jahren eine große Rolle im öffentlichen Lebengespielt, sondern er hat auch Werke perfaßt, bie bon großer Berftandes= icharfe zeugen. Wenn er fich alfo wirtlich mit ganger Seele ben Populiften gur Berfugung ftellte, fo mare bas für Legtere ein unschähbarer Gewinn.

Doch bor ber Sand icheint herr Trumbull mit Lewelling, Waite, Ben= noper, Donnelly und Debs nur infofern übereinzuftimmen, als auch er an Die lächerliche Behauptung glaubt, daß 10 Prozent ber Bebolferung 90 Brogent bes nationalvermogens eignen. Werner icheint er fich jum Gilberichwin= bel befehrt zu haben, und gwar aus Grunben, die barauf fchließen laffen, baß er fich mit ber Währungsfrage nie eingehend beschäftigt hat. In allen übrigen Puntten weichen seine Borschläge bon benen ber britten Bartei mefentlich ab, benn er befürwortet we= ber die "Nationalifirung" bes Grund und Bobens, noch bie "Berftaatlichung" ber Gifenbahnen und Gruben, noch end= lich bie Gewährung ginfenlofer Bun= besbarleben an Jeben, ber Gelb gu brauchen glaubt. Die Beilmittel, Die ber greife Er-Senator ersonnen hat, find inbeffen nicht weniger "rabital" und werden bem angeblichen Patienten, nämlich bem ameritanischen Bolte, nicht beffer behagen, als bie ber populiftischen Munderbottoren.

Bunachst will Trumbull nur öffent= liche und halb-öffentliche Korporationen bulben. Er will es alfo auch mehre= ren Rleinkapitaliften ober Arbeitern unmöglich machen, ihr bischen Gelb gufammengufchießen und als "Genoffenchaft" ein felbstänbiges Geschäft zu be= treiben. Dber er will einen genialen, aber armen Erfinder baran berhindern, bas gur Musbeutung feiner Erfindung nöthige Gelb im Wege bes Uftienver= toufes aufzutreiben. Warum eine San= belsgefellschaft an und für fich gefähr= licher fein follte, als eine Theilhaber= ichaft ober ein Gingelbesiger, ift beim besten Willen nicht einzusehen. Bu Mlagen haben thatfächlich bis jest nur Diejenigen Rorporationen Beranlas= jung gegeben, welche man als öffentliche ober halo-öffentliche bezeichnen fann, alfo bie großen Gifenbann=, Telegra= phen=, Telephon=, Strafenbahn=, Sas= und Rraftlieferungs = Gefellschaften. Gerabe biefe aber will "Judge" Trum= bull foribefteben laffen, mahrend er Die gang harmlofen und fogar nüglichen

Desgleichen will er feinem Menichen erlauben, niehr als eine Million Dol= fors an feine Rinber ober Bermanbten gu vererben. Das ift eine gang willfür= lich gezogene Bermögensgrenze, benn warum follte bie Bererbung von andert= halb ober zwei Millionen Schablicher fein, als bie Hinterlassung von einer Million? Gine ftufenweise ansteigende Erbschaftsfteuer mare biefer Urt bon Ronfistation entschieden borgugiehen.

Roch feltfamer ift ber Borichlag, bag

unterbrücken will.

bie Gesetgebung alle Korporationen awingen folle, bie Salfte ihrer Diretto= ren bem Rreife ihrer Arbeiter gu ents nehmen und bie Gewinnste mit ben Ur= beitern gu theilen, mahrend bie Ber= lufte nur bon ben Aftionaren getragen werden follen. Wie tommen bie Rorporationsarbeiter bagu, Borrechte gu er= halten, welche alle anderen Urbeiter nicht genießen? Much ift fchiver ju verfteben, wie Leute, Die jeben Mugen= blid ihren Dienft aufgeben ober ent= laffen werben mogen, als Direttoren würden walten fonnen. Bollends unperftändlich aber ift es, warum bie "Gleichftellung" ber Arbeiter fich nur auf ihre Theilnahme am Bewinnfte befchranten, und nicht auch auf die Betheiligung am Berlufte ausgebehnt werben foll. Das entspräche ja ber berühmten Spielregel: "Ropf gewinn ich, Bappen verlierft Du". Durch augenscheinlich ungerechte Magregeln wird bie fogiale Frage nicht gelöft mer-

Die Uebelftanbe, über bie fich Berr Trumbull hauptfächlich beschwert, find daburch entstanden, daß die auch bon ihm hochgehaltenen bemotratischen Grundfage bon ber Gefetgebung feit Jahrzehnten mit Fugen getreten worben find. Faft alle Riefenreichthumer in ben Ber. Staaten finb herborgegangen aus ber Berleihung werthvoller Pribi= legien ohne Entgelt, aus toloffalen Landichentungen, aus ber "Befchüs gung" bon Privatintereffen und aus ber Richtbesteuerung bes fogenannten underdienten Bermögenszuwachses. Wenn Staat und Gemeinde nichts mehr fortichenten, ihre Befteuerungsgewalt nicht mehr gum Bortheile Gingel= mer migbrauchen und einen Jeben nach Maggabe feiner Rrafte gur Tragung ber öffentlichen Laften herangieben, fo wird es auch feine Stanfords und Goulds, feine Trufts und Monopole geben.

#### Sichtbar und greifbar.

Obgleich ber Gastruft befanntlich tobt ift, hat er boch foeben auch bie "Universal Gas Company" verschlunEs murve feich barauf bingewiesen, bag bie ner Gesellschaft gar nicht mit ber Absicht umgehe, ben Burgern wohl= feileres Bas gu liefern, fonbern bag fie nur an ben Truft "ausbertaufen" molle. Die bestochenen Stadtrathsmit= glieber aber beftritten bas entichieben und überftimmten bas Beto bes Da= pors. Trogbem find viele biefer Ch= renmanner wiebergewählt worden.

Roch eine andere "Berichmelzung" hat in biefen Tagen ftattgefunden. Die "Horth Chore" Strafenbahn ift bon Baron Dertes berichludt worben. Gie erbielt ihren Freibrief erft por menigen Sahren und brauchte fich natürlich auch nicht zu verpstichten, einen angemeffenen Theil ihres Gewinnftes an Die Stadtfaffe gu gahlen, ober ihre Gelbftftanbigfeit gu bewahren. Bang Ledingungslos murbe ihr ein Borrecht geschentt, bas angeblich feinen Werth hatte, fich aber icon nach wenigen Monaten als äußerft werthboll herausftellte. Die Attionare gabiten teinen Cent ein, fondern brachten bie Unlage= toften burch ben Bertauf von Schuloscheinen gujammen. Sest werben ih= nen auf das Beld, bas fie gar nicht hergegeben haben, fechs Prozent Divi= bende gewährleiftet, und bie Stadt, Die ihnen gu biefem feinen Befchafie ber= bolfen hat, tann fich ben Winnb abmiichen.

Ungefichts folder Borgange, Die fich fast täglich bor Aller Mugen abspielen, follte doch Niemand im Zweifel Dariiber fein, welche "Reform" bor allen Dingen in Angriff genommen werben follte. Wozu braucht man fich auf allerlei hirngespinnste einzulagen und fich in wilbe Theorien gu verlieren, wenn ber "Arebsichaben ber Bejell= fcaft" fogufagen greifbar ift? Dian wählt Spigbuben und wundert fich bann, bag man bestohlen wird. Man latet Schwindler und Spetulanten formlich ein, mit beiben Sanben in Die Tafchen ber Burger ju greifen und fcbreit bann barüber, baß fie gu reich werben. Daran fann burch eine Bar= tei nichts geanbert werben, Die mit horhtrabenden Rebensarten und iiber= triebenen Berfprechungen bor bie Bah= ler triti. Unter benfelben Borausfe= hungen wird ein populiftifcher Stabtpater vermuthlich biefelben Bubeleien berüben, wie ein republitanischer ober bemotratischer. "Das Bolt" fest ja geradegu eine Pramie auf Die politische Gaunerei, inbem es die Demagogen, bie ibm schmeichein und nach bem Munde reden, ben pflichtbewußten Männern vorgieht, die ihm die Bahr= heit fagen. Rein Strom tann über feine Quelle fteigen.

Es läßt fich mit Leichtigfeit nachmeifen, bag alle Magregeln, welche bie "Plutofratie" herbeigeführt haben, mit Buftimmung und oft fogar auf Bunich bes "Bolfes" getroffen worden find. Um borübergehender materieller Bortheile wegen, die fich großentheils noch bagu als Täuschungen erwiesen, hat "bie intelligentefte Nation bes Erbenrunbes" bie Bereicherung Weniger auf Roften ber Gesammtheit nicht nur er= laubt, fondern gefordert. Bas im Großen bie Geschichte ber Pacificbahnen lehrt, läßt fich im Rleinen aus bem Studium ber Stadtrathsberichte aller Groß= und Mittelftabte lernen. | Sall" aufgeführt. Die beften Rrafte Irgendwo foll der Werth des Grund= ber beliebten Charles Frahmann'ichen bie Berbinbung mit bem Gefchafts= theile erleichtert werben, und wer hiergu bie Sand bieten will, ift ein Bohl= thater, an ben feine Fragen geftellt werden burfen. Jemand will eine "bei= mifche Induftrie aufbauen", wenn man ihm geftattet, für feine Waare bopbelt jo viel gu forbern, wie fie werth ift, und felbftverftandlich muß biefem un= eigennütigen Beginnen Borfcub ge= leiftet merben. Wer fich wiberfest, ift ein "Manchestermann" ober gar ein Lanbesberrather. Rachher foll irgend

eine Batentfalbe ober Begentur helfen. Die nöthigfte "Reform" ift bie Rudtehr jum hausbadenen Menfchenber=

#### Gine neufe deutiche Rolonie.

Mus Beft Superior, Dis., tommt eine nadricht, die ben "amerifanischen" Rothschrei um Silfe gegen Die Bulafjung "auslandischer Pauperarbeiter" in unfere gesegneten Gefilde in recht fon= berbarem Lichte erscheinen läßt. Man melbet, baß in Douglas Co.

Bis., am westlichen Ende bes Dberen

Sees, bort, wo man bis bor Rurgem wohl reichesMineralland, mächtigefichtenwaloungen und ausgedehnte Gum pfe mußte, aber fein für ben Aderbau paffenbes Land vermuthete, bag bort alfo eine große Aderbautolonie ge: grunbet werben foll. Das ift an fich icon intereffant, benn bis bor ein paar Jahren noch hielt inan bas Land in bem Umfreise von etwa 75 bis 100 Meilen bon Duluih und Weft Guperior überhaupt nicht für anbaufahig. Seitbem aber wurde der Hochwald burch bie Alrt bes Solsichlägers gewaltig gelichtet, Walbbranbe raumten unter bem Unterholge auf, und beute Braucht man nur bie Stilmpfe ber gefallenen Walbriefen auszuroben, um reiches Aderland zu gewinnen. Doch bas nur fo nebenbel. Jene Korrefponbeng aus West Superior, welche bon geplanten Alderban-Rolonie ergählt, hebt befriedigt hervor, bag "ber Charafter ber erwarbeten Auffebler gut ift." "Sie find fammtlich fleißige, hart arbeitenbe und fparfame bentiche Burger, bie geringe Mittel bofigen und es porgieben, auf einer 40 Mder Farm als eigene Berren gu arbeiten, als gu einem Tagelohn bon \$1 ober \$1.25 Stlaven thrannifder herren gu fein." Das ma: ren fie ober beffer find fie ben Ungaben ihres, schon vor einigerZeit in Douglas Co. eingetroffenen Romites gufolge, in ihrem jegigen Berufe als Rohlengraber

und Cofebrenner in ber Connellsbiller Rohlenregion in Benninfwanien. Seit anberthalb Jahren, fo ertfaren bie Bioniere, welche bas Land anfaufton und bie nöthigen Borbereitungen trafen, gab es in ber Connellsviller

bom Bürgermeifter Ginfpruch erhoben. bas Leben gu friften, und auch bas menine murbe ben Leuten burch ben Bu= jug bon füblichen Farbigen genommen, Die billiger zu arbeiten bereit waren. Die Deutschen konnen und wollen fich nicht mit noch niebrigeren Löhnen begnügen und beschloffen beshalb, weiter gu manbern und mit ihren geringen Mitteln im fernen Nordweften bas Land urbar zu machen, wo noch vor Rurgem ber Urwalb herrichte.

Das Land, bas in Douglaus County für bie penninibanischen Deutschen angefauft wurde, war billig, nur \$1 bis \$1.25 ber Ader, und es wird viel Arbeit toften, felbft bie fleinen Farmen bon 40 bis 160 Mder unter Rultur gu bringen. Das wird bei ben gerin= gen Mitteln ber Infiedler nur moglich fein burch die gegenseitigeUnterftiigung, bie man plant. Die Mittel ber Unfiedler find fo gering, baß fie vielfach felbit zu ben nothigften Unschaffungen nicht reichen und Anleihen nothwendig find. Um biefe erhalten gu tonnen, wollen die Anfiedler eine Bejellichaft bilben und als Gefammtheit für bie Rudgahlung ber Gelber bigrgen. Diefer Blan findet Antlang, und es gelang fcon, etwa \$4000 auf biefe Beife auf-Bubringen. Mus fo aufgebrachten Bel= bern foll auch eine Schule, eine Rirche und ein Geschäftshaus errichtet werben, im Uebrigen aber wird ein jeber Unfied= ler für fich arbeiten, nach eigenem But= bunten faen und ernten, eintaufen unb

pertaufen. Bielversprechend für bie tapferen Ro= lonisten scheint die Thatsache, bag in ber näheren Rachbarichaft ber Stäbte Duluth, West Superior, Superior und South Superior, mit einer Bevölferung von etwa 100,000 Röpfen, so gut wie gar feine Gemufegartnerei und Bieh= wirthichaft besteht. Rabezu \$600,000 werben bon biefen Städten jährlich für Gemufe, Butter und Milch an entfern= tere Gegenden bezahlt. Gemufebau wird bemnach gunächst und Milderei nächstdem bas Sauptziel ber Deutschen fein. Roch im Laufe biefes Berbftes und im nächsten Frühjahr werben etwa 100 Familien aus ber Connellsviller Gegend fich in Douglas County an= fiedeln, und im Bangen werben 500 Familien mit 3000 Ropfen erwartet. Der angefaufte Landfompler umfaßt 4000 Acter.

#### Lotalbericht.

#### Die englifden Theater.

Alhambra. Geftern Abend fand hier Die erfte Aufführung bes fehr inhaltreichen Bühnenwerfes "Croß Roads of Life" ftatt. Das Stud gefiel un= gemein und bie mitwirtenden Runft= ler ernteten reichen Beifall. Bis auf Weiteres bleibt bas Repertoire unver-

Chicago Opera Soufe. -Die Musstattungsoperette "Mladdin jr." gelangt auch biefe Boche gur Auffüh-Die lebenden Rilber melche rund. in die Schlußfzene ber Aufführung eingefügt find, finden besonders lebhaf= ten Beifall.

. Columbia. Seute Abend wird hier zum erften Male in Chicago Cartons mobernes Schauspiel "Liberty genthums erhöht, ober ben Arbeitern | Gefelichaft haben bie Sauptrollen in Sanden und es fteht ju erwarten, bag bas Stud, bas in New Port febr bei= fällig aufgenommen wurde, auch hier bes Erfolges nicht ermangeln wird.

Empire. Die "Marie Sanger Extravaganza Co." in ihren eigenartis gen Tangen und Gefangen tritt biefe Boche in biefem Theater auf. DieBor= ftellungen finden taglich um 2 Uhr Nachmittags und um 8 Uhr Abends

Grand Opera Soufe. Das neue Bühnenwert "A Bad Rumber" bon Col. Ribber, bas geftern Abend hier jum erften Mal über bie Buhne ging, ift ein einfaches, aber febr an= fprechenbes Charafterbilb aus bem Bolfsleben. Willie Collier, ein befannter Charafterfomifer, bat barin eine Doppelrolle - Die ameier Brüber - welche er gang vorzüglich bemeiftert, fo bag es ihm gelingt, bem Bu= blitum ein faft ununterbrochenes Belächter abzugwingen. Frl. Beimer, herr James R. Smith, herr George B. Leslie, M. L. Sedert und bie Fraulein Mathie Garle und Belle Bodlin fpielen ihre Rollen ebenfalls borireff:

Sabling. Für biefe Boche fteht hier hohts "A Bunch of Rens" auf bem Repertoire. Das Stud ift bier befannt und beliebt, weshalb ihm auch biesmal eine günftige Aufnahme ficher ift.

Sahmartet. "The Flams",eine beluftigende Befangspoffe ber Gebrüber Paulton, wurde in legter Saifon mit großem Erfolge im "Columbia" gegeben. Mr. hoen, welcher Jahrelang Die urtomifche Geftalt bes "Dib Sog" in Sonts Boffe "A Parlor Match" bem ameritanischen Bublitum borgeführt hatte, trat barin als "Star" auf, erregte auf's Noue Ladfalven und erntete bafür riefigen Applaus. In biefer Saifon hat herr Soen fich mit einer noch befferen Gefellschaft als er bor= ber hatte, umgeben und erzielt somit auch noch größere fünftlerifche Erfolge. Much für gute Gefangsbortrage burch Engagement geeigneter Rrafte geforgt. Die Aufführungen finden bie-

fe Boche allabendlich ftatt. Soolen &. Rat. C. Goodwin hat geftern Abend bier ein langeres Gaftibiel eröffnet und trat in einer feiner Glangrollen in Gun Carletons "A Gilbeb Fool" auf. herr Goodwin ift hier febr portheilhaft befannt und ba feine Befellicaft aus ben beften Buhnenfraften beftebt, fo wirb ber Erfolg für bie Dauer feines Gaftfpiels nicht ausbleiben.

Lincoln Bart Theater. Geftern Abend gelangte bier gum erften gen. Alls letitere von dem Bubelstadt-rathe einen Freibrief erhielt; wurde trafen, gab es in der Connellsviller Cupid" zur Aufführung und wurde von der gesammten Presse, sowie auch Kohlengegend taum Arbeit genug, um mit großem Beisall aufgenommen. Das

Stild wird biese Woche allabenblich

wieberholt. McBiders. Sier gibt man beute und die folgenden Abende ber Boche Aufführungen ber neuen Boffe "Our Flat" mit einer gebiegenen Gefellichaft, an beren Spige Die Coubrette Frl. Emilie Bander und ber Bonvibant= Darfteller Berr Cortenan Thorpe fte-

Schiller. Das neue Luftfpiel "The 3bler", welches geftern Abend jum erften Male bon einer gebiegenen Gefellicaft, an beren Spige Dr. und Mrs. Arthur Lewis (Beffie Tilburg) fteben, gur Aufführung gelangte, ha im Londoner St. James Theater give Saifons binburch fich als augfraftig erwiefen. Der Berfaffer besfelben Sab bon Chambers, hat auch in Amerita burch fein Drama "Captain Swift" bas lange gegeben murbe, fich einer Ramen gemacht und "The Idler" er wies fich geftern Abend ebenfalls als eine brilliante Leistung. Infgenirung und Ausstattung bes Studes, bas bis auf Weiteres auf bem Repertoire blei= ben wird, find tabellos.

#### Der fühlen Grde übergeben.

Erhebende Trauerfeier gu Ehren des perftorbenen Dr. Rudolph Deiffert.

Gine große Ungahl von Leibtragen= ben aus allen Bevölterungsichichten hatte fich geftern im Alexianer-Sofpi= tal eingefunden, um noch einen letten Blid auf die irdifche Gille bes fürglich berftorbenen Dr. Rudolph Geiffert gu werfen. Der mit ben prachtvollften Blumen bebedte Sarg mar in bem ge= räumigen Bimmer gur Linfen bes Saupteingangs aufgebahrt. Unter ben gahlreichen Spenben fiel besonbers ein mächtiges, aus Blumen angefertigtes Riffer auf, bas bon ben Ungehörigen bes hofpitals gestiftet war. herr Sarry Rubens hatte einen prächtigen Lorbeerfrang mit fcwarg=roth=golbe= ner Schleife gefandt, während ber Berniania Männerchor eine rofenblühenbe

Linra gespendet hatte. Die erhebenbeffeier murbe burch eine Orgel-Borfpiel in ber Sofpital-Rapelle eingeleitet, worauf eine Brogef. fion bon Chorfnaben ben Reb. Rett= straetter jum Sarge geleitete. Der legtere hielt alsbann eine tiefempfun= bene Trauer= und Gebachtnifrebe, Die eine Lebensftigge bes Berftorbenen ent= hielt und feinen Berbienften um gahl= lofe Rrante und Arme in ergreifenben Worten beredten Musbrud berlieh. MIS Raplan bes Sofpitals fungirte Reb. Deiters, ein ehrwürdiger Greis bon 85 Jahren, ber bor 65 Jahren bie Priefiermeihe erhielt. Die Bahrtuchtrager waren bie Brüber Andreas, Silarius, Judocus, Gerbatius und Stephan.

Nach Beendigung ber eigentlichen Leichenfeier formirte fich ber Trauer= gug, an bem fich gahlreiche herborra= genbe Burger betheiligten. Die fterb= lichen Ueberrefte bes Berblichenen find auf bem Bonifagius-Rirchhofe beige= fest morben.

3m Jahre 1891 nahm ber Stabtrath einen Beschluß an, wonach bas County nach bem 1. Oftober jenes 3ah= res feine Wafferfteuer mehr für bas Courthaus und bie übrigen County= Gebaube zu bezahlen habe. Demnach würde bas beabsichtigte Borgeben bes County gur Bezahlung ber Wafferfteuer für bie letten Jahre gu gwingen, fich als nicht ftichhaltig erweisen.

#### Bichtige Zeitveranderung.

2In der Chicago und Allton Eifenbahn.

Gine wichtige Zeitveranberung wirb aufan: gend am Conntag, ben 7. Oct. an berChicago & Alton Gifenbahn ftattfinden. Bon biefem Tage an wird ber Ranfas City Limiteb" Bug, welcher jest täglich, von Chicago um 6 Uhr Radm, abiabrt, um 5 libr Radm, taglich por Chicago abgeben und in Ranjas City eine Stunde und fünfzehn Minuten fruber als bisher antommen. Diefe Beranberung wird gemacht um wichtige burchgehenbe Bagen : Ber bindungen gu bemerfftelligen.



#### Mr. L. O. Tinkham

#### Acht Geschwure auf einmal

Suchten mich heim—in der That, ich glaube Niemand litt je schlimmer an unreinem Blut. Jede Finne oder Schremme debute sich aus und verur seichten manchmal (Seschwüre so gross wie ein Dollarstück. Vier Flaschen von Hood's Sarsaparilla haben mein Blut völlig gereinigt und meine Hant ist so zart, wie die eines Säuzlings. Ich habe mich nie besser befunden. L. O. TINKHAM, Newhall, Cal.

#### Hood's Sarsa- heilt HOOD'S PILLEN wirken schnell u. durchgreifend.

LINCOLN PARK FLORA,

Julius Martini, Juhaber. Früher: Albert Fuchs. 459 Oft Division Str., nahe Clart. Erbite Auswahl in Schuttblumen, sowie trobischen und bilibenden Pflangen.
Der Speziell: Seichmacboll ausgeführte Arrangemeints für Gerbigungen, hochzeiten in. 60fly Billige Preise. Reelle Bedienung.

#### NORDSEITE TURNHALLE, WHEUTE ABEND: unterftäßt von Brof. 6, f. Adams, deridmter Bartiton-Solofft in deutschen Alebern. – Legtes Anfrecten der ichwarzen Patti. – Eintritt 60c. Reservinter Sip 78c.

ALBERT LUETTKE & CO. Prattifde Dadbeder. Jebe Ar Theers und Afesdadger. Mebarasturen und Theera alter Täder untere Spezialität.
— Rur gebiegenfte Anslüdrung after Arbeit. — Jebe Mebeit garantirt. — 15 Jahre Crfahrung. — Mäßige Protie:

Supt -Cffice: 369 W. NORTH AVE.

# H-R-EAGLE

| 1 | 1 Dib. Badet Glang-Starle 214 Cents                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Leghorn Zitronat per Pid. 9 Cents Englisse Rorinthen, per Pfd 23/4 Cents                  |
|   | Californifche Sithernflaumen per Bib. 6 Cents Gedorte Repiel, weilliche, per Bib. 9 Cents |
| - | Geborrte Aepfel. fanch New Port, per Bib                                                  |
| - | Reiner Bermont Maple Sprup, direft vom Lager, per Gallone                                 |
| 1 | einen Aborn-Baum gefehen hat, per Gallone                                                 |
| 1 |                                                                                           |
| 1 | Speziell in Raffee.                                                                       |

| Gine 6 Pid. luftbichte Blechbuchfe von Ufter Dinne für | e Fanch Java Raffee \$1.50                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| But                                                    | terine.                                                |
| Rlain Dairh, per Gimer                                 | 8   Wisconfin Dairh, per Eimer                         |
|                                                        | en Butterine empfehlen. Gie bat einen feinen Geichmad, |
| Columbia fondenfirter eream, per Budie                 | 7 Gents<br>7 Gents                                     |
| 25- Bid. Rifte cobas oder Auftern Eraders              |                                                        |
| 4-Bid Badet Cor - Starfe                               |                                                        |
| 3-Pfd.=Badet beste Glang=Starfe                        | 9 Cents<br>) ber Bjb.                                  |
| Fanch Benang gentablener Pfeffer                       | O Garage                                               |

Noies Bachulver [Janck Benary gemählener Pfeffer.
bottet engl. Zeni Solven genählener Pfeffer.
bottet engl. Zeni Solven gedörrte Aprilofen für.
Sowe Kilk 1894 auflornische gedörrte Aprilofen für.
Sowe Kilk 1894 auflornische wie eind bem Waldlager fommt, per Pfd.
Neuer Uhorn Judes, gerode wie eind bem Waldlager fommt, per Pfd.
L. Zdepp & E. S New Horfer Coconig, per Pfd.
L. Zdepp & E. S. New Horfer Coconig, per Pfd.
Litter Schieden gedören gestätten ger Soll.
Keine Solih Kilke auflichnische Der Nickelberchen jür.
Habiolit eicher Uhrleimen Schig, per Soll.
Rene türfliche Kaamen, per Pfd.
Neue türfliche Kaamen, per Pfd.
1894 Fanch gedörrte achtivunliche Kristliche, per Pfd.
Litter Genähmer Savolina Keis für.
Gedörrte achtivun, gedörrte Trinen, p. Pfd. 5 Cents
LPd.-Badet unportiet. Nacaroni.
Bents
LPd.-Badet unportiet. Macaroni.
Bents
LPd.-Badet unportiet. Macaroni.
Bents
LPd.-Badet unportiet. Macaroni.
Bents
Litter Genähmer Savolina Keis für.
Houng Holon Thee, der Pfd.
Litter Genähmer Kein in genähmer Kein Houng Holon Thee, der Pfd.
Litter Uhrner Jan
Leiter ungel
LSt. Gents
Genähmer Beigfi.
Kengl. Breakfaft Thee, per Pfd.
Litter Genähmer Keinf After Dinner Java-Raffee, der Pfd. Neue Ernte Japan Thee, der Pfd. Sehr feiner ungefnübter Javan Thee, 14. Pfd. 1894 Bactung - Pfd. Solid Meat Lomatoes. Gemakiener Senfer.

### Thee. Sin 5 Bib. Holz-Cadby ungesärdter Japanschee, neue Ernte, für Fancy ungesärdter Japanschee, neue Ernte. 99 Cents Japanschee, neue Ernte. 96 Cents Japanschee, das Pfd. 5 Cents Japanschee, das Pfd. 12 Cents Japanschee, das Pfd. 12 Cents Japanschee, das Pfd. 13 Cents Pfd. 13 Cents Pfd. 14 Cents Pfd. 15 Cents Pfd. 15 Cents Pfd. 16 Cents Pfd. 16 Cents Pfd. 17 Ce Granulirter Zuder 45 Cents per Pfund. Janain-Aper-Staub. Neise Ernte, bas Kfb. \*\*Natural Eved Japain-Thee, bas Kfb. \*\*Regular Japain-Thee, bas Kfb. \*\*S kfb. Honing Option-Thee fail \*\*Mohine Gunpoiseber-Thee bas Kfb. \*\*Fanch Formoja Dolong-Thee, Kfb.

Raffee. Suter grüner Rio-Raffee, das Bib.
Geröfteter Kie-kaffee, das Pid
9 Kid, gemablener Kaffee, für
8 Bid, gebrochener Kaffee für
6 Bid, gerofteter Kie-Kaffee für
5 Bid, geröfteter Kie-Kaffee für
4 Bid. Rifer Tunner, Java-Kaffee, für
8 Bid, fangt geröfteter Java-Kaffee

Mew Orleans Bucker.

Reue Lieferungen ber Jahredgeit. In Farbe ungefahr wie ber granulirte, aber ein meiches Korn wie ein egtra C. in Follern, 43, Genis bas Rib., in fleineren Duantitaten 44, Gents bas Pint.



Mehl. h. R. Cagle & Co.'s "Bell" \$3.69 Minnefola Patent Mehf . . . Unfer "Best" Batent Mehl ift ausschlichtig für uns bon einer ber beften Rublen in Minnefota gemacht. Es ift von

| tiren es als das feinste Deft im Marfte und als sicher jeder Zeit zufriedenstellend. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| D. R. Gagle & Co.'s ,, Beft" Minnefota<br>Patent-Mehl in Gaden.                      |
| 25 Pfd.=Zäde, der Zad                                                                |
| Burcells beites Et. Louis Binter Beigeumehl, bas fag \$2.95                          |
| Böhmildes Roggen: Mehl, \$2.75                                                       |

#### Hansausstattungs:Gegenstande.

Rauft Eure Roblenciner, Afchiebe, Cienröbren und Große ertra, Qualität Tampico Schrupp-Bür-onilige Sanshaltungs-Gegentiande in unterm Daus-ften, das Stud Kauft Gure Koblencimer, auchgene. Demiropren aus fonitige Hausbaltenungen Seine in mierem Hausbaltenungen Seine das internationalen und becachten. Uniere Preife sind die niedrigken und die Lautidate Ofenröhren, die Länge ... 7 Cents has det. 3 Cents das die Liedrichen Aufeier Berfanf 3 Cents der Charles aus die Liedrichen Mierre der die Lautidate Ofenröhren, die Länge ... 7 Cents das det. 3 Cents das die Liedrichen Bei die Merfanf das det. 3 Cents der die Liedrichen Bei die Merfanf das det. 3 Cents des des die Liedrichen Bei die Merfanf das der die Liedrichen Bei die Merfanf das der die Liedrichen Bei die Liedrich bezahlten. Untere Breite fine die nicorigiten und bie Qualität die beffe.

550il. amerifanische Cfeuröhren, die Tänge 8% Cents 650il. amerifanische Dienröhren, die Tänge 8% Cents Extra Karke und gut gemachte Burrel \* Alchiebe. es gisbt feine besteren — Dezzialpreis für diese Woche Michael in die Moche Miereckige offene Aschiebe, die beiten, d. Stint. 9 Cents Deine ladtre und brongirte Stope Kilters, das Stind.

1 Gent Stranzage 17:50il. lactivie Kohleneimer, das Seine laditie und George 1 Gent bas Eting 17göll. lactirte Rohleneimer, bas 14 Gents ering. 4. Centig Ertragroße 173öll. Robleneimer, oben trichter-för eig ober mit Deckel versehen, des Stild. 19 Cents Größe Gorn Poppers, bei diesem Berkauf das Stud ... 4 Cente Gut gemachte Ruchenmeffer, bas Stud ... 6 Cents

Sgirm, das Stud Figgant deforirte Spudnäpfe, das Stüd Große Anchenfahlfein, das Stüd Große Frindrichmien, das Stüd 10 Cnart-Brod-Kfannen, das Stüd

#### Befucht unfer Souh:Dept.

Wafferamts-Borstehers Eroffette, das 244 Paar Dongola Crfords für Damen, handgenabt, Größen 234, 3 und 334, Weiten A dis 79 Cents
Onunth aux Meaghtung ber Maffer

#### Zigarren.

# H. R. EAGLE & CO., WABASH AVE.

#### Tobes Mingeige.

reunden und Bekannten bie traurige Rachricht, unfere geliebte Tochter Elfter Ruh im Aller 5 Indeen und 6 Monaten nach furgem Leiden g enticklögen ift. Die Beredigung findet fant Dienftag Nachmittag um 2 libe pom Trauer-je, 1029 Boffram Er., aus. Frank J. Ruh nebft Fomilie.

#### Zodes-Mingeige.

Freunden und Befannten bie francige Rachricht, bag meine geliebte Gatfin Ratbarin a Bras, geborne Winter, im Aner von 20 Jahren und Womaren am Sonntag, ben 7. Oftober, im herrn entiglafen ift. Die Beerdigung findet fiat am Mitthook, Worgen's um 9 libr, bom Traurbonie, Rr. 13 Carnelia Str., nach St. Bonifacuts-Rirdbof, Der trauterinde Batto wide Garte und Str. Bonifacuts-Rirdbof. Der trauterinde Batto wide Gartelia Bras nebft Angehörigen.

#### Tobes.Mingeine.

Freunden und Befannten die trancige Nachricht, bas uniere liebe Tochter Lillie Dobler im Miter bon 8 Jahren und I Monart nach fürgen Leiben gestern fein fauft entistlieben in. Die Beeblingung frindet Dientog, ben 9. Offober, 2 Uhr, vom Trancebaufe aus, 408 Choben Moe., nach Graces land fatt. 306n und Martha Dobler, Gliern.

#### Zodes-Anzeige.

Berwandten und Frounden bie traurige Nachricht, bag meine liebe Frau Ju lie Wert bt Sonntag, ben 7. Oftober, gehoben ift. Die Berbigung findet ftatt am 9. Oftober, Borwittags 11 Uhr, nach bem St. Marien Gottebader. Fred Berbt, 4088 Center Abe.

#### Todes-Mingeige.

Allen Beriganden und Bekinnten die traurige Rachricht, das unier Gate, Stiere und Geokoder gestern, den 7. d. R., nach sangen, ichnerem Leiden gekorben ist. Leicheidegadnaft Dienkag Mittwate in. Leicheidegadnist Dienkag Mittwate Ube. nach forest home. Inn silles Beileid ditten die trauerwein dimerklichenen Earbarine Krelf, Gattin.
Beibelm Krelf nebst Familie, Anna Krelf, Bertha Krelf, Utto Krelf, Bertha Krelf, Utto Krelf, Barles Kulper.
Charles Rusber.
Charles Rusber.
Charles Rusber.
Charles Rusber.
Charles Rusber.
Charles Rusber.

## Zodes-Anzeige.

Freueden und Befannten die traurige Rahricht, bas unfere geliebte Anter Barbara De wal ba au Sandhag, ben a. Oftober, im Alter von 36 Jahren fanft im herrn entsplacen ift. Die Beerding finder fatt am Dienstag, von 9. Oftober, Morgens halb neun Ihr vom Trauerbant, 746 Bonebport Mer, nach ben Bontfacins Riechhof. Ihm fille Theilnabme bitten Theilnahme bitten John Dewald, Jacob Dewald und B. B. Dewald, Cohne.

#### Toded:Anzeige.

Frenden und Befannten die troutige Aabricht, das meine geliebte Gatrin aus aniere liebs Mutter und Tochter Eva Drein, geb. Aod, nach dengem Staten und Argent auf. Offeber, 130, jelg im Herr von A. Juhren, 8 Mourten und A Tagen auf. Offeber, 130, jelg im herrn entiglassen ift. Die Berrigung sindet satt am Dienstog, den Holter, Morgens Sid, bom Trauerhaufe, 304 Korth Abe., nach der St. Röckelfa-Kiche und son An nach dem St. Bonitacelus-Gotels-der. Die trauerweren hinterbliebenen:
30 bann Dreit, Gotte.

Mathias und Ratharina Rod, Citeru; nebl. Beidwifern und Schwager

## Deutsches Theater in McVickers Direttion ..... Belb & Badoner Gefdaftsführer ..... Giegmund Gelig

Sonntag, den 14. Oktober 1894. Erftes Auftreten bon Frl. Agnes Weisse, Gerrer Theodor Burghardt und Karl Holty.

#### Die Glie vom Erlenhof. Boltsftud in 5 Aften von Siegfrieb Gtaad.

Populare Gintrittspreife. Eige bon Donnerstag, ben 11. Ottober an ber Raffe bon McBiders Theater ju haben. mboffa

#### Deutsches Consular-"" Rechtsbureau

(ftaatlid interporiet.) Spezialität: Bollmachten gefetilich ausgefer-tigt, Erbichaften regulirt, Roten: Ausftande eingezogen. [ Für Habemittelte gratis.

#### Notariats-Amt - jur Unfertigung bon - Bollmachten, Teftamenten und Urfunden,

Unterfindung von Abstratten, Ausstellung bon Reifepaffen, Erbichaftstegalieungen, Bor-mundichaftsfachen, fowie Kollektionen und Rechts- fowie Militärfachen beforgt: K.W. KEMPF, Konfalent,

#### 155 WASHINGTON STR. Office: KEMPF & LOWITZ.

Rohlen! Rohlen! Indiana Lump..... Indiana Egg ... Indiana Chestant ..... \$2.75 Gendet Auftrage an
E. Duttfammer,

Schiller Building, 103 Randolph Str. Alle Auftrage werben C.O.D. ausgeführt.

#### Brauereien. Telephon: Main 4888. PABST BREWING COMPANY'S

Flaschenbier für gamilien Gebrauch. Caupt:Diftee: ud Indiana und Desplaines Sta.

MCAVOY BREWING COMPANY. Teleph. 9257. 2349 South Park Ave. Meine Malg-Biere.

# Austin J. Doyle, Präfident. Hjaljuddi Adam Ortssifon, Bur-Fräfident. H. I. Bellamy, Celedar und Schapmeister.

#### Erfältungen und Arantheiten .....

Manchmal fest 3br Euch forglos ber Wifferung aus, ohne Euch zu erfälten; ein anderes Mal, wenn gir Enre gange Jeit bazu beungt, eine Erfältung zu vermeiben, erfälter Jpr Euch bei jedem leichten Wifte-

vermeiben, erfaltet Jer um bei jedem teingren amitterungswechsel.
Sarum bieser Unterfchied?
Barum bieser Unterfchied?
Unftart uns über dod Ketter zu beklagen und einen großen Theit hie Landes entvolkert zu wünschen, sodien wir eine fräftige Gefundbeit nititieren und bas Chiten von allen grontigen Krantheiten fret halten; benn bas Sphem fann sich allen fitmakischen Berdnbe-

rungen anpassen. Dr. D. G. Allinder hat Jahre lang eine Si aus drontiden Arontheiten gemach. Gein Erfolg ift eine Thatjage. Er offerirt irgend einem Grontiden Aranten, der in Berjon vorlpricht, eine 3weiwo.bige Berfuchsbebandlung fur \$1. Dies ichlieft alle Rrantheiten ein und findet auf alle Gronifden Rradtheiten Anwendung.

#### Gin typifder Fall.

Mr. Genru Weisendorf, Dilfs-Shidping-Alert in John M. Smath's Weisette-Ciore, die Gegenout Avewohnend, gibt die folgende Darkeltung binficktich einer heitung unt verfaredenen Behandlung: "Meine Erfahrungen mit verschebenen Behandlungen, weine Griahrungen mit verschiedenen Behandlungen, weine frahrungen mit verschiedenen Behandlungen, weine die die dand die ausgezeichnete Art in weider er meinen frah behandelte, um so mehr sädigen. Ich dahre wei Moden sang an Katarrh, kurgem Aisen. Schwäcke und was ich Dysdepste nannte, gelitten, aber ich pade seitbem ersahren, dah es Magenstaturh war.



. Beffendorf, S. Di. Emithe Etire.

Meine Rafe und Kehle war verstooft. Ich war fortloahrend erfaltet. Rein Kopf war ichioer und mibe. Donn ichien sich bas Leiben auf Bruft und Magen gu erfrecken, io daß ich vor be te fleieide Auftregung außer Athem fam und nach dem Effer enband die eine fchreckliche Beangftraung mit Anichivellung und Uebelteil verdunden. Ich war niedergesch aeen und abgelpannt. Ich sonnte nie genng Ruhe
fieden.

fi iden.
fi iden gebouert, bis ich mich vollefidudig entmuthigt fühlte. Ich enrifund, daß ich isgend einem, ich wußte nicht weichen, Ende entgegen-

ging.
"Dr. Allinders Behandlung biefer Arankleiten ist gewist fein Typeriment. Er verftand meine Arankleit nid weidelt die derfreigen Mittel an, denn ich besterte mich bestände und besinden mich jest sie wecht als ob ich in einer anderen Weit lette. Ja inhe mich fart, mein kode ist fan nich die feiner könneist der als ob ich in einer anderen Weit lebte. Ich inhie mid ftart, mein Robf ift flar und ich effe mit Appetit brei Mahlgetten per Tag.

Roufultation per Poft frei.

# Dr. D. G. Allinder,

109 Randolph Etr., Chicago.

## Bertrummert!

Ein furchtbares Ersenbahnunglich verurlacht burch berbrecherifte Rachläftigfeit eines Weichenstellers. Studichtigerweie war es fein Länfagierzug, fondern zwei Frachtzule war es fein Länfagierzug, fondern zwei Frachtzule. Der Schaben wird von den Gifenbahngeielichaften auf vier Also, 000 geschäft, da beibe Idige mit werthvollen Güterzige auf einer der Abeibe Idige mit werthvollen Güterzige auf einer der öftlichen Eisenbahnen von einem Bahndamm ham über der ich eine bei beiben vofonmotiven, sowie 39 Wegen wurden vollständig zeichwettert. Mentenbeit gingen nicht vertren, aber Ibaaren im Werthe von Talienbeit von Vollars, sie den Weiken bestimmt, wurden von Wollars, sie den Weiken bestimmt, wurden bei bleiem surchbaren Ereignis der delte der Weiter wir Angenen und Vertre von Laufenber und Vertre von Laufenber und Vertre von Kanten und Vertre von Laufenber und gestellt der der Vertre geber der Vertre gestellt der der Vertre de Ein furchtbares Erfenbahnunglud berurfact burd erbrecherifde Raciaffigleit eines Beidenftellers

#### Breitag, den 5. Oftober,

Freitag, den 5. Oftober, Buntis, laber ber beffnen wir den großen Spottyreis- und Schlenberverkauf von Männersteidern im Werthe von 1890.000, der jemals in der Geichigte des Kleider-Geschaft fattfand, und awar muß der gange Borrath auswerfauft werden. Se daubeit fich nicht und der besten der geschieder Bertauf beitem den kontrollerigen Bertauf beitem bei font, fondern darum, ob 3hr es Gud wirflich leiften fonnt, davon weg zu beiden. Leiet jeden Volfen for Aflatig.

Minter: Muguge für Manner.

Dinter-Angüge für Männer.

1365 Männer wollene Sack und Frod-Angüge zu T.28, werth \$12.50. Diese Angüge sind aus starken Toffen gemacht nach neuester Alode, in Sack und Frod-Jacons, in bellen nad dunklen Farben, gut werth \$12.50. der Seih zurückenstattet. Diese Angüge könnt zur Tage für Infrijarung an doule behalten und wenn nicht deutschaften zur der Angügen der Vollächnig zufriedenlicken und wenn nicht deutschaften Education und Frods. Chevotes und dunklen Galdmeres, an \$4.85, werth \$1.50, oder Gelb zurückfattet. Wir haben sie in einsach und deutschaftet. Vie Unter wie Facons sind fried und nen und zur Anstit guief Faderial. Tie Unifer wie Facons sind fried und nen und zur entrig guief Faderial.
2240 elegante Seleksfaatis-Angüge sür Näuner zu Ses, werth \$18 und \$20. — 1860 teine schweiden gemachte Angüge zu \$8.85. werth \$45, und 1380 hindige Angüge zu \$8.85. werth \$45 und Schweiden und Seleks und Witner Alteretwöhren Stützer.

Binter:Hebergieher für Manner.

Winter-Reberzieher für Männer zu 2.28, berth 212.00 ober Gelb zurückertattet. In jeder Zeit mährend dies Bertanfs föant Ihr ieder Zeit mährend diese Bertanfs föant Ihr die friedenstellend nach Beschausg im dentie. und wir wollen Euch fürer Geld zurückzehen ohne Kücflich auf die eigentiche Urfacke.

1992 tange Uederzieher und Ultkers für Männer. Geögen Id dis A. zu 88.85, worth 263. Isto hörden Erestliederzieher zu 19.85, werth 263. Bir haben dies Waaren in Veber Schwickfünd. Montagnack Keriege. Weltons, Serviord und Irie friege. Die Unde beier Möde ist die neueste einsche und dependen die fibe neueste einsche und de berühmten Poole Coaks.

Erestliede und de berühmten Hoole Coaks.

Elegante Manner-Dofen.

2890 elegante Gofen ju 98c, werth \$4.50. 6318 gangwollene dofen für Männer ju \$1.87, weeth \$6.00 unb \$7.00. 2615 Cuftom-Dofen für Männer ju \$2.65, werth #8. Manner: Butc.

200 Dugend hibiche Gerbli-bite, in Derbigs und gedoras, wie Anor. Dunlap u. Pouman Blods, ju 98c, werth \$4.00 und \$5.00 Sachting Rappen für Manner ju 23c, werth \$1.00. Manner:Musftattungewaaren.

Mainer-Ausstatung amaren.
Winterdunferzug für Mainer zu 37c. werch \$1.00.
Neinwollenes Unierzeng f. Räuner zu 35c. with. \$2.
Weigkeinene Demben für Männer zu 45c. werth \$1.
Seinene Kragen für Männer zu 4c. werth 52.
Leinene Manichetten für Männer zu 53c. werth \$4.00.
Volumer-Socien zu 5c. Männer Socien zu 6c.
Opienträger für Nänner zu 12c. werth 75c.
Opienträger für Nänner zu 12c, werth 60c.
Und taniend andere Bargains, zu zahlreich zum Erwählen.

wühnen, bad ift fein Jeuer- ober Edwindelverlauf, fondern afte Baaren find unter Garantie genou fo wie beschrieben ober Geld wird juriderfattet. Kommt zeitig und vermeibet ben Andrang Diefer Bertauf bauert fo lange, bis alle Waaren abgefest find. und

ift jett im Gange.

#### THE PROGRESS 262 und 264 STATE STR.

### herren-Bekleidungs-Aeldall. 4807 S. Halsted Str.

Imborteur uau deutschen, frangoficen u. engliichen Stoffen. - Garantie für torreiten Schnit. Buffen und erfte Atafte ürbeit bei den nied-rigsten Preisen. Bir forpulente berren rine Sop-jialität Gradutzt in Droeden und Bien. J. E. IKERT. LofmifemoSurt

#### JOHN PROSSER, SALOON & RESTAURANT,

82 FIFTH AVE. lemmfrem

articles of the same of the court of the same and the sam

#### Die Wilhelm Tell-Sage.

Im Berner "Bund" beröffentlicht Brof. Dr. Siober ben nachstehenben Beitrag gur Tell-Frage: Der Rame Zell, meinte ein betreffenber Forfcher, gehöre jebenfalls ber griechischen Mytho= egie an, zu "Thallo", Göttin bes Dachfens, Strogens, alfo eines ungeftiim fich Erhebens, wozu die Bemer= fung ber Chronif: "Bare ich wigig, jo hieße ich nicht ber "Täll", recht gut paffe. Hiltorifd mar bies beareiflicher= weise nicht. Um ben Namen für uns fere Landesgeschichte zu retten, brachte ich aus bem Lugerner Staatsarchive eine Gerichtsberhandlung bor, worin ber Rame "Jacob Dell" bortommt. Die Buchftaben "D" und "I" werden im Mathsbuche häufig verwechfelt, 3. B. Dulliter und Thulliter. Alfo war ber Rame "Tell" für die innere Schweig gewonnen: auch wurde ber Einwand. ber Taufname Milbelm tomme in ber Gegend um ben Vierwalbstätter Gee felten oder gar nicht bor, baburch befeitigt, daß aus bem Jahrzeitenbuch ber Suffirche in Lugern und bann auch aus Unterwalben eine Angahl biefes Namens nachgewiesen wurden.

Run wurde aber, und awar bon ge= wichtiger Seite behauptet, König 211= brecht aus bem Geschlechte ber Sabs= burger fei nirgends gegen bie Bolts= freiheit aufgetreten und habe fich alfo feine Graufamteiten erlaubt: bas Begentheil beruhe auf hößmilliger Liige. für die namentlich ber Geschichtschreiber Aegidius Tschudi verantwortlich ge= macht murbe. Ja, ein Beschichtsprofeffor in Bern, Bater Hagen, ging fo meit, daß er den König Albrecht als Beforberer ber Boltsfreiheit barftellte. Dagegen ftreitet gunachit, bag er bem Abte Wilhelm bon St. Gallen (ben 24. August 1292) das versprochene Geleite brach, bem Lande Steiermart die feier= lich zugesicherten Rechte und Freihei= ten wicht nur nicht hielt, fondern über basfelbe einen Bogt fette, ber es fo unerträglich brudte, bag ein Aufftanb ausbrach, welchen auf des Rönigs Ge= heiß fein Bertrauter, Marichall Ber= mann bon Landenberg, durch Waffen= gewalt blutig unterdrückte. Allein ber Beweis für seine graufame wiberrecht= liche und ruchlose handlungsweise liegt uns nöher. Bu Weggis an bem Uri zugekehrten Theile bes Vierwalbstät= bersees besaß das Kloster Pfäfers eine ihm schon bom Papfte Gregor V. im Jahre 998 bestätigte Besitzung: Diese bermehrte fich burch Bergabungen fo, bag bie meiften Bewohner mit ihren Gutern gum Rlofter gehörten. Leiber berlieh Abt Konrad von Rauchenberg zu Ende bes 13. Jahrhunderts bem Ronige Albrecht die Bogtei über Weg-Sogleich schlug bieser fie ohne alles Recht mit ber Kirche Santta Maria und ihrem Gut gum habsburgifch= öfterreichifchen Umte Sabsburg am See. Da zeigte fich bie unerfättliche cht des Königs, der felbst bas Rirchengut nicht schonte und dazu die ber Abt auf bas eifrigste feierlich, aber te diese urkundlich in den Aften des Rlofters Pfafers beglaubigte hand= lungsweise bes Königs nicht auch in ber Gegend, an ber ben Bierwalbftat= tersee bilbenben Reuß stattfinden? Und tonnte fich nicht auch, wie bei Bfafers

ber Abt, hier bas Bolksgefiihl bagegen Dazu stimmte auch bes Landes Recht und Brauch. Mir nehmen bierbei an. baß bie beutsche Landesbebolkerung langobarbischen Urfprunges fei; bafür finden sich viele Zeugniffe und nicht jum minbeften bie in beftimmter Reihenfolge gum Theil noch jest vorfindlichen langobardischen Bertheidigungs= thurme. Sie beben an mit ber Feste Bellingona (Bilitio) (wieber neu er= baut im Jahr 1445 von Philippo Ma= ria Bisconti) und ben biesbezuglichen Thurmen. Sie folgten fich in Dfogna, Faibo, Stalvedro, Quinto, Giornico, unterhalb Wirolo, genannt der Thurm Leipzig und diejenige in Dresden (bie des langobardischen Königs Deside= riums; in hofpenthal, Gofchenen, Bat= tingen. Silenen und Altborf. Langobardische Geschlechter in Tessin sind Airoldi, Pufterla. Da die geiftlichen Darftellung und bem bichterischen Geund weltlichen Schubbriefe des Rlo= fters Pfafers beffen Leute in Weggis nicht vor ber Gewaltthätigkeit der habsburgischen Bögte schütten, fo barf wohl angenommen werden, daß bes Königs Bogt, der in feinem und bes Reiches Namen am Bierwalbstätterfee und vornehmlich in Uri waltete, Aeuße= rungen in dem Sinne gethan habe, es follten die Leute in Uri, mo fein habsburgischer Sof war, auch wie die in Weggis als Leibeigene behandelt werben oder fie follten fich nach ihrem al= ten ihnen zukommenden langobardi= schen Rechte freimachen. Dabei konnte Einer statt Allen die borgeschriebeneBe= bingung erfüllen. Laut biesem Recht fand an einem öffentlichen Orte eine größere Berfammlung ftatt. Diefe erfolgte burch bas Aufsteden eines Sutes auf eine Stange und bann burch eine Pfeilfduß, ber ben Gintritt in bieFreiheit bezeichnete. Der Pfeilichuf tonnte durch eine Grausamkeit erschwert wer= ben, wie folche bei ben habsburgischen Bögten etwa bortam. Der habsburgifche Bogt Gefiler in ber nachmals gur= cherischen Herrschaft Grüningen ließ eis nem Bovigen Die Bunge ausreißen. Durch biefen bem altlangobarbifchen

Rechte entnommenen Borgang wird bie Tell-Erzählung im weißen Buche beftätigt, es fehlt nur ber Anabe mit bem Apfel, was wohl als ausschmudenbe that aufgefaßt werben barf und

Lefet das Sonntagsblatt der "Abendyoft".

Sonorare für die "ollen" Grieden. Die Wiener "Allgemeine Zeitung"

bringt einen Artitel, ber bas Suchen

nach Steuerquellen in gewiffen Länbern

braftifch perfiffirt. Es mar im bori-

gen Jahr. Griechenland hatte bereits

Alles in's europäische Versagamt ge=

schidt, mas berfetbar war. Ertrag=

niffe aus Bollen, aus Monopolen, in= biretten Steuern, waren berpfanbet und bas Auge Trifupis bermochte im gangen Staatshaushalt feinen Gegen= ftand zu erbliden, auf ben etwas zu leihen war. Und boch mußte er trach= ten, neue Schulden zu machen, um die Binfen ber alten bezahlen gu tonnen. Aber pergebens maren alle Ronferengen mit ben Mataboren ber griechischen Finanzwelt, bas moberne Griechenland hat feine Silfsmittel mehr, um ben brobenbenBanterott zu bermeiben. Das moberne Briechenland, vielleicht aber bas - alte Bellas? Auf biefen Ge= banten tam herr Tritupis. Schon bor einiger Zeit mar ja biefe 3bee, Die alten Sellenen zu benüten, um Die Schulben ihrer Nachtommen gu begah= len, aufgetaucht. Es war bamals ais bie Griechenloofe emittirt murben. 211= lein bamals nachte Dr. Dungjewsti einen Strich burch bie Rechnung feines griechischen Rollegen, indem er bas Ber= bot des Raufes ausländischer Loospa= piere in Desterreich erließ. Phibias und Pragiteles tonnten also nicht mehr berbeigezogen werben, um die Bedürfniffe bes Staatsfäckels zu befriedigen. In diefer Geftalt ließ fich bemnach bie Idee nicht realisiren, die Idee, die alten Sellenen bie Schulben ber mober= nen Griechen gahlen zu laffen. herr Trifupis berfiel baber auf einen ande= ren Ausweg, um biefes Broblem gu lofen. Er erließ ein bertrauliches Rund= schreiben an alle biplomatischen Ber= treter Griechenlands, in bem Folgen= des ausgeführt wurde: "Die Geistes= produtte ber alten Sellenen feien un= zweifelhaft fraft bes Erbrechtes ein Gi= genthum ber modernen Griechen ge= worden und bies gelte in erfter Linie ben ben literarischen und wiffenschaft= lichen Werfen ber alten Rlaffiter. Der betreffende biplomatische Bertreter mö= ge baher bei jener Regierung, bei wel= cher er aktreditirt fei, vertraulich an= fragen, ob biefe Regierung geneigt fei, eine Entschädigung an Griechenland zu gablen für ben Nachbruck ber alten Rlaffiter. Und weiters, ob nicht auch für jede Neuauflage, die ein folches Werk erlebe, Tantiemen bes Ertrages an das griechische Bolt abgeliefert wer= ben müßten." Bedoch auch biefer Plan, bie Ahnen bie Schulben ber nachtom= men bezahlen zu laffen, scheiterte. Die Diplomatischen Bertreter Griechenlands erklärten, fie konnten ein folches Un= finnen an Die pericbiebenen Regierun= gen gar nicht ftellen, benn in ben mei= ften Staaten erloschen die Autorrechte breifig Jahre nach bem Tobe bes be= treffenben Autors. Und die Schrift= fteller und Gelehrten, um bie es fich banble, feien bor bedeutend langerer

#### Shumann und Mendelsjohn.

Beit bahingegangen. Gin Refus muf=

fe erfolgen und es fei baher rathfam,

fich einem folden gar nicht auszuseten.

Um ben Beweis zu führen, bag gwi= ichen Helix Wendelsh Schumann nicht Feindschaft, wie frü-Graufamteit feiner Bogte, gegen bie her öfters behauptet murbe, fondern warme Treundschaft bestand, veröffent= nuglos protestirte (Jahr 1306). Konn= licht bie London "Times" einen ihr Bur Berfügung geftellten Brief Men= belssohns. Der Brief ift in englischer Sprache verfaßt, nach London gerichtet und lautet:

Berlin, 27. Januar 1844. Geehrter herr!

Mein Freund Dr. Schumann hat ben Wunsch, sein neues Wert "Das Paradies und die Peri" gelegentlich in Ihrem Lande zu veröffentlichen und er hat mich gebeten, Ihnen ben Einbruck mitgutheilen, ben biefes Wert auf mich hervorgebracht. Geine Absichten inbe= jug auf die Beröffentlichung wird er Ihnen unterdeffen wohl felbft befannt= geben. 3ch muß Ihnen also bemge= mäß fagen, baß ich bas neue Wert bon Dr. Schumann mit bem größten Ber= anugen gelesen und gehort habe, bak es mir einen Genug bereitete, ber mich ben ungetheilten Beifall voraussehen ließ, welche seine zwei Aufführungen in legten Monat ftattfand,) gefunden haben und bag ich es für ein bebeutenbes und ebles Wert halte, reich an hervorragenden Schönheiten. Auch nach ber halt fteht es fehr hoch. Die Chore find wirtungsvoll und gut geschrieben, bie Sclopartien melobios und gewinnenb. Rurg, es ift eine würdige mufitalische Wiedergabe ber erhabenen Inspiration Ihres großen Dichters Moore. Und ich glaube, bag bas Gefühl ber Dant= barkeit gegen biefen Dichter, bon bem ein hauch burch bas gange Wert geht, ben Komponiften zu bem Buniche ber= anlagt hat, Ihre Landsleute mit fei= nem Wert befannt gu machen. Er beabsichtigt, nächstes Jahr England zu besuchen. Ich bin ficher, bag er und fein Bert bann fo feierlich aufgenom= men werben, als fie es verbienen. 3ch bin, geehrter herr, Ihr fehr ergebener Felig Menbelsfohn-Bartholby.

Bon ber gleichen herglichen Barme ift ein Brief erfüllt, in bem Schumann feinen Befuch bei Mendelssohn in Berlin ichilbert. Schumanns Reife nach England tam, wie man weiß, nie ju

#### Tunnels durch die Phrenaen.

Der Plan, bie Phrenäen mittelft gweier Tunnel gu burchbohren, ift, ber "France Militaire" zufolge, bas Er= gebniß bon Berhandlungen, welche zwischen ber frangöfischen und ber spanifchen Regierung über biefen Begenfland feit langerer Zeit gepflogen murben und beren Abichluß burch ftrategifche Bebenten ber letteren Dacht ber= zögert war. Die Bahn, welche ben ei= nen Tunnel erforbern wird, beginnt gu | Berkangt: Guter Breffer an Damen Josia. 128

Saint-Chirons im Departement Ur= riege und führt über ben fpanischen Ort Efteri be Quen nach Leriba; Ausgangsort ber anberen ift Oleron im Departement ber nieberen Phrenaen, fie foll bei Guera in ben bon Gara= goffa nach Barcelona führenben Schie= nenweg einmunben. Gin jeber ber her= auftellenben Tunnels wird eine Lange bon 7-8 Rilometer erhalten, und auf jeder ber beiben Linien wird ein in= ternationaler Bahnhof eingerichtet wer= ben. Rach ben getroffenen Abmachun= gen, welche aber noch ber Genehmigung Durch die beiberfeitigen Parlamente be= bürfen, muffen beibe Bahnen in gebn Jahren fertig fein. Gegenwärtig ber= binden zwei Schienenwege bie Lander; beide find Ruftenbahnen. Die eine führt am Bistanischen Meerbufen bon Bahon= ne nach San Sebaftian, bie andere am Mittelländischen Meere bon Berpignan nach Figueras.

#### Lofalbericht.

#### Gin fatales Berfehen.

3m Jahre 1893 borgte henrh Steinmann bon ber "Illionois Builbing and Loan Uffociation" die Summe bon \$3300, um auf Lot 21 in Birges Subbivifion in Moreland ein Saus zu bauen. Die Lot hatte er bon 3. G. Evans gefauft. Das haus murbe jeboch aus Berfehen auf Lot 20 gebaut, melche ebenfalls orn. Ebans gehörte. Steinmann tonnte indeg fein Projett nicht gur Musführung bringen und überschrieb baber feinen Untheil an bem Gigenthum an bie Affociation. Als das haus vollendet war, wurde basfelbe bon bem Agenten 2B. A. Mitchell an Donald Frafer vermiethet. Ingwischen faufte Frau Howard Umes bon hrn. Ebans die Lot 20, bon deren Bebauung derselbe nichts wuß=

te. Am 29. August leitete Frau Ames ein Musmeifungs=Berfahren gegen Frafer ein, um in ben Befit bes Sau= fes zu gelangen. Als bie Beamten ber Land= und Leih=Uffociation hiervon Wind befamen, engagirten biefelben eine Angahl hauß-Transporteure und am 5. September murbe bas Mohn=

haus auf Rollen nach Lot 21 geschafft. In Folge bes letteren Schrittes wurde bie Angelegenheit bor Gericht gebracht, wo bieselbe seither unerledigt verblieb. Morgen foll indeh die Angele= genheit bom "Mafter in Chancern" Roaers einer Untersuchung unterworfen merben.

#Unfangend Sonntag, ben 7. Oct. wirb ein Balait Buffet-Schlafmagen-Dienst zwischen Chicago und New Yorf auf ber Ridel Blate und ber Delaware, Ladawanna & Beftern Gifenbahn eingerichtet merben. Diejes bat burchaus feine Beranderung in bem fruberen Durch : Baggon Snftem gur Folge.

#### Ruen und Reu.

\* "Schillers fammtliche Werte", 11 Bande, 25 Cents der Band, durch die Abendpoft-Trager zu beziehen.

\* County-Agent Sarpel wird morgen nach Pullman begben, um Er= mittelungen über ben bort berricbenden Nothstand einzuziehen.

\* William Rober, ber farbige Rut-icher, welcher bor brei Tagen in ber 99 E. Rorth Abr. Wirthschaft Nr. 2804 State Str. mahverwundet wurde, ftarb am Samstag im Counth-Hospital an der erlittenen Berwundung. Sein Angreifer, eben= falls ein Farbiger, ber unter bem Na= men "Capt. Malonen" befannt ift, tonnte bisher nicht berhaftet werben, da er sich berftedt hält.

\* Die Gubfeite=, Westfeite= und Nordfeite = Strafenbahngefellichaften haben beim Oberbau-Rommiffar 30= nes um Erlaubniffcheine für bie Um= wandlung ihrer fammtlichen Pferdebabn=Linien in elettrische Trollen=Li= nien nachgesucht. Diefe Erlaubnigschei= ne werben bie brei Gefellichaften auf Grund ihrer feinerzeit bom Stadtrath angenommenen Berordnungen auch oh= ne Schwierigkeit erhalten.

\* Die Stadt hat der "Chicago Re= lief and Mib Society" bas an ber Ede bon Archer Abe. und 35. Str. gele= gene städtische Grundstud bis gum 1. Mai nächsten Jahres unter ber Bebingung gur miethfreien Benutung über= laffen, daß bort ein Holzhof eingerichtet und in bemfelben arbeitsloje Berfonen feitens ber Gefellichaft mabrend bes Winters beschäftigt werben.

\* herrn Dr. B. B. Berith, ber givei= mal wöchenklich in dem "Post graduate Hofpital" Befuche abzuftatten hat, wurde Samftag Vormittag zwischen 10 und 11 Uhr, als er bas hofpital ber= laffen hatte, bon feinem Wagen mahrend ber Fahrt ein chirurgisches Bested im Werthe von \$175 geftohlen. Um Nachmittage fand ein Polizift etwa zwei Drittel ber Instrumenten in ei= nem Abfallfaften, natürlich burch bie Raffe bollftandig berborben. Den Reft ber Inftrumente, fowie ben Behälter berfelben, hat man ebensowenig als ben Dieb bisher gefunden.

#### Kleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Ruaben. (Angeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Guter Bunichloffer. 297 28. 13. Str. Berflangt: Ein Schneider im Store ju arbeiten. Bersangt: Ein junger Mann, ber englisch, deutich und polnisch sprechen tann und Erfahrung im Dry Goods-Geichaft hat. Mchugh, 3502 S. Quifted Str. Berfangt: Ein intelligenter, fleißiger Arbeiter gur Bebenung einer Sajoffirmafdene und anderer Ber-ichtungen in ber Fobrit. Chicage Arb Glove Mig. Companh, 107-109 R. Lincoln Str. Berlangt: Treiber für Badermagen und Junge, 14—16 Jante. 175 Clybourn Moe.

Berfangt: Guter Junge im Cents Furnifhing Store. 991 Sofe Str. Berlangt: Erfter Rlaffe Mann für Bugelmajdine. 1477 R. Dalfteb Str. Berlangt: Farber und Reiniger, fofort. 385 2B. Chicago Mue. Berlangt: Ein tichtiger, juberlössiger Sigarren-macher, jowie ein Stripper. Roch 5 Uhr Weand's vooyusprechen. 337 S. Baulina Str.



#### Schneidet dies aus.

Die neue Stadt Cedarburg wurde in Biidigan an ober ben Ger überblidenber Stelle angelegt. Zwei Richlen, 50 Baufer, Sote: S. Geschäftshäufer. Poft-ffice und Tampiboot:Dock find bereits erbant. Beie office und Dampiboot Docks find bereits erdaut. Biele neue Saulet werben nachties Frühzighe errichtet werben und mir fordern Ench auf zu uns zu kommen. Kauft eine Vot daus ein hand und licht Euch in biefer ichdien Gegend nieder. Hier ist Eure Gelegenheit, benit darüber nach. Sprecht darüber. Dann kommt gruns. Ootten folten 210 bis 2100 das Eine, 28.00 daar und 45 per Monat. Wir wolken Euch mit Baubolz verfehen ober Ench ein den das daen und sich verm Bermögen abbezahten lassen. Amere Boch einer 308, 30. 130 Dearborn Etc., Ede Madion Etc. Rehmt Elebator nach bem 3. Flux.

#### Berlangt: Männer ung Anaben.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Berlangt: Juverlässige junge, jowie im mittleren Alter febende Deuriche in jedem County, um als Korrespondenten und Spezial-Deteftives für das größte und in jeiner Art vollftändiggte Gebeimpoli-gei-Bureau des Landes zu arbeiten. Frühere Er-jadeung nich nothwendig, Knaden und unverläßliche Persionen sind ertucht, nicht zu antworten. Reierenzen verlangt und gegeben. Seit Jahren etablirt. Schickt Briefmarfe sur vollek Ausstunft jowie die beste Crimi-nalzeitung, welche Taulende von Dolars offerir für vermiste oder gejucht Personen. Kational Detective Bureau, Indianapolis, Ind. 281pom

Bir fucen Manner, um Farmfandereien ju verlaufen. Gin ausgezeichneter Rompter in Zentral-Wesenfin. Gehr billig, nur Parbanten Behr billig, nur Parbanten Beit Beit.
Guter Pervient für bie richtigen Lente, welche Ländereien vertaufen ober Rolonien voganifiren fonnen. Schreibt an Ibe C. S. Groves Land Condand, Janesville, Bis. Da Croffe, Bis., oder Columbia, Bis. Jino Berlangt: Gim felbftftanbiger Schuhmacher. 660 Berlangt: Lediger Badbier. 2217} Bentworth

Berlangt: Gin Schuhmacher an marmen Schuhen, belcher ichon baran geschafft. 584 R. Paulina Str. Berfangt: Farber ober Reiniger. 801 Dilmautee Berbangt: Sofort, ein Dann als Rollettor, ber Bond ftellen fann. 453 Larrabce Str.

Berfangt: Eriter Rlaffe Buibelman. Farberet, 385 Berlangt: Gin Mann für Ruchenarbeit. 73 B.

Berlangt: Borter, ber auftwucten fann. 173 Cip-Berlangt: Junger Rlempner. 2335 6. Canal

Burtangt: Ein Junge, ber icon in einem Mo-figeschäft gearbeitet hat. 913 Shafifelb Abe. Berlangt: Erfohrene Inioneiber für Demben und vojen um mach Omraha, Nebr., ju geben. Nachgufras en Straus, Glajer & Co., 243 und 240 Mourae Berlangt: Doutider Junge, ber auf einem Dilde magen für Roft und Rleiber arbeiten will. Dilde mann, 300-24. Str.

Berfingt: Gin Schuburacher; muß englisch fpreschen. 1532 35. Str. Berlangt: Gin Buticher. 828 Racine Mbe.

Berlangt: Gin junger beutider Schuhmacher 5301 S. Salfted Str. mb Berfingt: Melitider Moune im Pferde gu befor-gen. 527 Bood Str., nahe 12. Str. Berfangt: Schneiber gum Bugeln und Repariren. Farberei, 1043 Lincoln Abe.

Berlangt: Gin guter Rleiderfarber, zwei Belfer auf Strang und ein Feuermann. Farberei, 318 Lincoln Ave. Berlangt: Gin hoftler mit Erfahrung. 2616 S. Berlangt: 500 Arbeiter, Treiber und Arbeiter für Flutbanten in Arfanias, Miffifippi, Winterarbeit und billige Fabrt nach Mensphis, Bidsburg, Riw Orfenns und allen Theilen fürdlich über die Juinois Central Bahn, birefte Lisnien. Aoh Labor Agench, 2 Martet Str. 18iplunt

Berlangt: Beitungs-Koresspondenten in jeder Ortichaft, um über wichtige Ereignisse zu herichten und Artikel über beliebige Themas zu ihreiben. Ersab-rung nicht notdwendig. Gute Bezahlung für freie Zeit. Uniere Intentionen geben volle Auskunft. Sender Briefmarfe für Einzelheiten. Modeen Berk Alffin, Chicago, Al.

Berlangt: Leute für den Berkauf des "Lustiger Bote" Kalender. German Am. Reids Co., 197 E. Badijon Str. Berlangt: Juverläffige, energische Manner um für eine Ban- und Leibgesellichaft ju arbeiten. Sefrestart, Romm 14. 184 Dearborn Str. 21fplm Berlangt: Anftanbige Loute um Abonnenten gu fammeln und Ralender ju vertaufen. Guter Berdienft. F. Schneidt, 292 Wellwanfee Ave. 40f, mdim3mt

Berlangt: Geute für ben Berfauf aller Arten Ras lender für 1895. Rein Rifito. F. Schmidt, 292 Mils wautee Abe. 24jp,mmfr,1m (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bal Bort.) Berfangt: Mann für Abfate und Befat, jowie ein Brongiter und Finifiet an Damen-Slippers, Moden für Singer Rahmajdine. Rachzufragen 312 Beft Chicago Abe.

#### Berlangt: Frauen und Madden.

Laden und Fabrifen. Berfangt: Zeitungs-Korcespondentinnen in jeder Orischeft, um über wichtige Ereignisse zu berichen und Artifel über beliedige Themas zu ichreiben. Ersahrung nicht nothbondig. Gute Bezahlung für freie Zeit. Untere Inftruftionen geben volle Aus-funft. Eendet Briefmarken für Einzelheiten. Modern Breit Affin, Chicago, In. Spom Berlangt: 3mölf tuchtige Majdinen-Raberinnen. 57 B. Bajbington Str., 4. Flut. 27ipen Berlangt: Eine Bojdfrau für Laundry. 767

Berfangt: Rafchinenmabden an Roden. 264 Rum: Berlangt: Erfte Majdimenmabden und Finifee an feinen Shoproden. 548 R. Robet Str., nabe Dibifion Str. Berlangt: Gin Madchen jum ftetigen Roben. 5124 . Salfte Sic., Eingang an 51. Court. mbi

Berfangt: Ein Dadden, welches gut naben fann. Rees Str. Bausarbeit. Berlangt: Erfter Rlaffe Aufwäcterin für Primatfus milie, guter Lohn. 605 R. Clark Str.

Berlangt: Ein beutiches Mabchen für allgemeine Saufarbeit, Aleine Familie. 544 Milmautee Abe., Berlangt: Gine Sushalterin, Sabbentiche. 430 R. Mibland Moe. Chris. Goppelt. Berfungt: Junges Radden, 15-16 Jahre, für Rinder und im Saushalt ju beifen. 909 Belmont Ave. Berlangt: Dabden für Sausarbeit. 1884 E. Rorth Berlangt: Junges Radden jur Stute ber Dout-frou. 658 Bells Str. Berfungt: Ein alteres Roochen, welches Die Sans-arbeit grundlich verftebt. 278 Robamt Str., 1. Flur. Berlangt: Dentiches Dabchen für hausgrbeit. - 3813 Rhobes Que., 2. Flat. Berlangt: Madden ober affeinfiebende Fraut für Country. 177 Cipbourn Mbe. Berlangt: Maoden für Santarbeit. 1196 Millian-

Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter Diefer Rubrif. 1 Cent bas Bort.

Sausarbeit.

Berfungt: Mabdon für allgemeine hausarbeit. -Berlangt: Ein Dabden für Sousarbeit. 525 Dearborn Abe.

Berlangt: Ein Mabchen für allgemeine Hausarbeit muß ju Saufe ichlwien. 482 R. Clark Str., I. Ma: Berlangt: Biele Madden. 187 S. Salfteb Str. 80f. 1m

Berlangt: Gutes Radden für allgemeine Qaus-arbeit, lleine Familie. 4204 Calumet Ave. -mi Berlangt: Gin gutes Mobden für leichte Daus: arbeit. 645 Milwaufee Mbe. Berlangt: Tudtiges Dabden für allgemeine Saus-

Berlangt: Gin gutes zweites Dabchen fur zweite Sausarbeit. 603 Degeborn we. Berlangt: Ein Madchen für zweite Arbeit. 744 Remmore We. Mon nehme R. Clarf Str. (Bini:) und Spanfton Abe. Car bis Edgewater. bw Berlangt: Gutes beutiches Madden. 742 Throop Berlangt: Gin tuchtiges Mabchen für zweite Urseit in Brivatiamilie. 412 Ra Salle Ave.

Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit, eine Familie. 4412 Ellis Abe. Berlangt: Gin tuchtiges alteres Madden für alls gemeine Sansarbeit. 987 Bafbington Blob. Berlangt: Sofort, ein gutes Madden für allge-meine Sausarbeit; eines im Aber bon 22 bis 30 3ubren wird vorgezogen. 408 Cliponin Ave. Berlangt: Gin gutes beutides Mooden für ge-wöhnliche Hausarbeit. 1259 Bileog Ave. und Berkangt: Ein gutes doutsches Madchen, das auch englisch sprechen kann, für gewögnkliche hausarbeit. Nachzustagen Dienstag Rachmittug. 174 Engenie Str.

Berfangt: Gin gutes Dabden. 88 Dearborn Abe.

Berlangt: Marchen, das gut mafchen und bugelin Berlangt: 500 Mabchen für irgend welche Arbeit, Berlangt: 2 gute Rochinnen, 2 zweite Dabchen, bochfter Cobn. 605 R. Clart Str. Berlangt: Gin Möbchen für allgemeine Sausarbeit.

Berlangt: Gin anftändiges Dabchen für leichte jausarboit. 705 R. Datleb Abe. Berfangt: Deutiches Rimbermabchen. 1736 Brights Berlangt: Ein beutiches Rindermadden. 941 3ad-on Boulebard, 1. Flat. mbi

Borlangt: Junges Möbchen um in ber Hausar beit ju bebjen; muß ju haufe ichlafen. Borguipri ben im Souch-Store, 162 Webster Ave. Berfangt: Gutes beutiches Maochen für gewöhn-liche Sausurbeit: muß etwas vom Rochen verfteben; \$3.50; foins Bajche. 2830 Archer Abe.

Berfangt: Gin gutel Deutsches Madden fur Saus= arboit. 478 S. Salfteb Str., 2. Flat. Berlangt: Gin gutes Dienftmadden. 292 38. Str., Beolungt: Alleinstehende Frau findet freie Woh-nung und Bourd bei alleinstehendem Wann, wofür eiwas Arbeit zu verichten ist: fann auch auswärtige Wäsche für sich annehmen. A 89, Abendooft

Berlangt: Junges Manden für Ruchenarboit. Berlangt: Gutes beutiches Mabden für Saus. arbeit in fleiner Familie. 558 R. Sonne Abe. Berlangt: 2 beutiche Mabchen für allgemein Arbeit. Bu erfragen 65 G. Rorth Abe., Cde Shef

Berlangt: Deutsches Madden für allgemeine bauss arbeit. 7 26. Str. Berlangt: Gutes Sausmadden. 5348 G. Salfted Str., oben, Berlangt: Ein junges Madden für leichte Sons-arbeit; Mabden ohne Eltern borgezogen; feine Binber. 100 Sudjon Abe.

Berlangt: Madchen für leichte QuuBarbeit. 325 Borlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit und Roden. 3145 G. Part Ave. Berlangt: Ein Madden für huusarbeit. 1012 R. Salften Str.

Berfangt: Ebn Rabchen für allgemeine Sausars beit. 356 Burfing Str. Berlangt: Gin junges Dadden für hausarbeit. 274 Bebfter Ave., oberes Flat. Berlangt: Tuchtiges Moden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie, guter Lohn. 1853 Barry Abe., öftlich von Evanston Ape. mo Berlangt: Ein erfahrenes Madden, 3 in Familie, Lohn \$4.50. 587 Barrabee Str. fauno Berlangt: Gin tuchtiges Moden für allgemeine Gausarbeit; Referengen verlangt. 1852 Gurf Str.

Mabden finden gute Stelle bei habem Lobn, Innis-Gifelt, 2925 Mabaib Ave. Frijd eingewanderte fogleich untergebracht. 13n1 Berfangt: Sofort Abdinnen, Madden fur Saube arbeit und gweite Arbeie, Kindermadden und einge-wanderte Madden für die besten Alage in den feinften Familien an der Sidjeite bei bobem 20pn. Frau Gerson, 215 32 Str.. nabe Indiana Abe.

Berlangt: Röchinnen, Mabden für hausarbeit und zweite Arbeit, Rindermadden und frijch eingewansberte Rödden, jowie Relnerinnen nud Madden für Reflaurations und hotel-Arbeit erbalten fofortige Etellen bei gutem gobn in ben feinften Brivatia- millen und Geichgiftsbuiern burch bas erhe beutiche Bermittelungs-Inftitut, 605 Clart Str., früher 398

Stellungen fuchen: Manner. (Engeigen mater biefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.) Gejucht: Deutscher Bebrer ertheilt billigen Bris batunterricht und incht Unftellung in einer Office gegen maßige Entichtbigung, 2080 B. Bute Str. -mo Gaucht: Bartenber, Boater, Borter ftets gu reffen. 175 Cipbourn Abe. Stellungen fuchen: Frauen. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.)

Befucht: Rrantenwärterin wünicht Beichäftigung, gute Referengen. 280 Bells Str., Top Flat. -Di Gefucht: Bajdplage in und außer bem Saufe. 442 R. Bood Str. Befucht: Stelle als Saushalterin bei anftanbigem herrn. 524 Barrabee Str., oben. Gefucht: Eine anftändige junge Bittwe wünscht gute Stelle els houshalterin. A 90, Abendpoft. moi Gejucht: Eine Bittwe mit einem Rind fucht Stelle Befucht: Eine gebistete Frau (35) fucht Stellung als housballerin im hause eines Bittwers ober alten Gebenares; juberlaffig, sparfam, proper, erfoce ren. Mareffe: R 84, Abendooft. Gefucht: Eine gute Bajchfrau fucht Blabe. 167 arrabee Str., hinten. Befucht: Anftandige Frau mit einem Rinde fud Etelle als Saushalterin; fieht mehr auf gutes Dein als Lohn. 3003 Du Galle Str. herrman. Befucht: Anftanbige etfuhrene from fucht Stelle als Soushafterin, Rinberfrom ober Rrantenpfloges tin; gute Resecongen, 918 Meltofe Str.

Gefdäftegelegenheiten. (Angelgen unter Diefer Aubrit, 2 Cent bus Bort.)

Bu bertaufen: Gute Gelegenheit, einen ber beft, elegenen Delitateffens und Gracern Stares mit egenen Delitatessen und Grocery-Stores, mit hunng und Stall, mit ober obne Pferd und gen, billig zu faufen. Gebe nach bem Süben, ne Agentom Woresse 3 83, Abendpost. Bu verftunjen: 4 Rannen-Mildroute. Guter Ber-taerisguund. 11 Blod Gir. Barbier gefucht, um ein gut bezahlendes Geichaft febr billig gu taufen. 452 Belmont Ave., Groß Bart.

Bu berkaufen: Billig, Camby- und Zigarren=Store mit Launbry-Office. 311 Sengwid Str. Bu berfaufen: Gine fleine Candp-Route, billig. Bu bertaufen: Sofort, eine "Abendpoft"=Route; Sitofeite. 2107 Burple Str.

Bu bertaujen ober ju bermiethen: Baderei und Utenfiffen; gute Lage; billig für Baat. Morg Bros., 12. Str. und Ogden Abe. wobt Bu merfaufen: Begen Tobesfall, Bigarrens und Canduftore. 626 Beimont Ave.

3n berfaujen: 6 bis 7 Rannen-Mildroute. 24

Bu verfaufen: Wegen anderer Beichafte, eine fleine ute Baderet auf der Rondwestjeite. Differten unter:" 1 88, Abendpoft.

Bu berfaufen: Billig, altetablirter, gutgablender Ed-Grocerp-Store mit gutem Waarenlager und allem Indeber; außerordendich gunftige Gelegenheit für deutsichen Maun; und muß nur gang besonderer Umsftände halber verfauft bewoen; Bargain für raichen Räufer. 308 B. Chicago Ave., Edo Reith. Much vertoufen: Aur \$175 filt meinen \$600 Grocerb und Delfatiffen-Siove, großer Borrath, feine Ein-ciferung, daranter 7 Show Safed, billige, icone Bohnung babel. Kommt ichnell. 1244 B. Ban Bu-ten Str.

Bu faufen gefucht: Gin nachweislich gutes Sigar-rens mad Canby- ober jonftiges Geichatt, nehlt Bob-nung bon 4 Zimmern. Offerten mit Breisangabe unter U S5, Abendpoft. Bu berfaufen: Milchroute, großer Sausvertauf. 250 Larrabee Str. 5offin

Brillante Gelegenbeit! Rur \$150, theilweife an Beit, burfen \$300 Figarren-, Camby-, Laundry-Store; Rente mit Bobnung \$16. Kommt fofort. 254 Lat-rabes Etc. Bu vertaufen: Rrantbeitshalber, gutes Mildiges fourt, gute Lotalitat. Radgufragen 175 Bart Abe.,

Ju berhaufen: Eine im besten Gang fich befindliche Baderei auf ver nordieine; billig. Bu ertragen E. 29. Junde, 153 C. Rorth Ave. und 300 Cipbourn Mine.

Bu berkrufen: Boderei in guter Loge; billig. Rachs giragen bei G. B. Sunde, 152 Rorth Moe. - Di Ju bertaufen: Zigarrens, Canbb: und Si ren-Store nebft Bohnung, \$10 Miethe. 523 bee Str.

Ju berfaufen: Geit 11 Jahren mit bestem Erfolge ietriebenes Spielwaaren- und Eroderp.Geichaft mit Roonung. Billige Miethe. M. Roch, 1736 Milmau-te Abe. Ju bertaufen: Begen Familienangelegenheiten, ontgebender Bricheribob, Pered und Bagen, boll; fandige Einrichtung fur Burft zu machen. Aberfie' B. 89, Abendpolt.

Bu verfaufen: Schneiberihop. 205 Loomis Str. -Di Bu berfaufen: Bajement-Ed-Salvon im Stobt-Beirtelburff für \$290 baar. Garantiter Profit 33-415; Ginnahme \$30-450. Reine Agenten. Gigen-thumer. Ubreffe T.77, Abendpoft. 20fim

Bu bermiethen. (Angeigen unter Diefer Aubrit, 2 Cent bas Bort.) Bu bermiethen: 4 icone Bimmer, \$8. 139 Burbing Bu bedmirthen: Sohr billig, fcone, belle, mobern eingerichtete Flats. 449 R. Bafotenam Abe. Softw

Bu bermiethen: Ed-Store, billige Miethe, paffenb für virgond einiges Gojdaft. 1204 R. Dalley Abe. Ju vermietben: Der brite und vierte Stod bes Abendock-Gebaubes, 203 Gift ube., einzeln ober gammen. Borzüglich geeignet für Mufterlager ober leichten Fabribetries. Dampfbeiung und Fabrindt. Rabere Auskunft in ber Geschäfts-Office ber Abende boft".

Rimmer und Board.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cent bas Bort.) Bu vermiethen: Gelles, großes Bimmer; feer ober moblirt; bei Dirs. Steinbach, 58 Fremont Str. Berlangt: Roomers ober Boarbers. 261 Bine Etr. Berlangt; Boarders, 496 B. 14. Str., unten.

Reinbiche Zimmer \$1 per Boche. 135 Milmaufee Bu bermiethen: Schlafzimmer. 177 E. Obio Str. 15fp.1m

Bu miethen und Board gefucht. 3mei anftandige Dabden fuden ein mö mer in ber Rabe bes Gefchafts-Bentrums. Diferten mit Breisangabe: R 83, Abendpoft.

Bianos, mufitalifche Anfirumente. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Rur \$00 baar für ein icones Cabinet Grand Upright Biano, hat \$400 gefoftet, bei Mug. Groß, &2 Bells Str.

Berfonliches. (Angeigen unter Diefer Aubrit, 2 Cent bas Bort.)

(Angehen unter diese Rubrit, 2 Cent das Wort.)

Die Rodowell franz. Aleider-Zujchneide-Afademie,
Rew horf und Chicago.
Die größte und beste Schule jür Aleidermacher
in der Belt.
Die berühnte McDowell Garment Drofting Rasschine hat auf's Reue ihre Leberlegenheit über alle
anderen Methoden des Aleiderzuschneidens derdien
und erhielt die einzige goldene Medaille undhöchste
Anerfenung auf der Alid Blinter falt. Son Franz
eisen, 1894. In jeder hinficht das Reuelte, allen
voraus. Das McDowell System ist leicht zu lernen,
schonell im Gebrauch und ipart das Anpassen, was
wir Allen zur Genüge betweisen fonnen.
In Berbindung mit unsere Juschneides-Schule, wo wir nicht jedweder Abde lehren, haben wir eine Rähe und Finissing-Schule, int welcher Dannen jode
Einzelheit der Reiedermacherknist vom Einstehen der Einzelheit der Kleidenuscherkunft vom Einfädeln der Rabel die gir herkeitung eines vollfandigen Kleides Hebes Heites Heites hoften, Prapiren, Jujammenstellen von Streifen und Cheds eriernen finnen von französischen, deutsichen englischen und ihmedischen Veberen. Schillerinnen machen während ihrer Leduckt Kleider für ich selber für ich eine deutsche werden beiper Archinnen. Zeit ist die Selt, sich auf gutbezahlte Mähe worzubereiten. Gute Plage werden beiport. Tabellois Angler und Wah geschnitzten. Sprecht vor ober laft Tuck ein Mobeduch und Sirtular gratik zuschieden.

The McDowell Co., 78 State Str., Stiege, II., 5. u. 6. Stodwerk, gegenüber Marball Fields.

Biener Damenionelber . Atabemie.

Biener Damenfoneiber - Mta bemte

599 Rord Clart Straße

Allegan ders Gebeim polizeingenstelle und in der gendere in der gendere in der gendere gender gendere ge Uhr Mittags. Abr Mittags. 22ma, bis Abra, Kalen., Grocethe, Ante., Galoone, Grocethe, Kentsills und falschie Schulden aller Art josert folleiert. Konstadier immer an Hand, die Arbeit zu ihun. 6 unde 78 frisch Ave., Jimmer 8. Offen Sonntags is 11 Abr Bormittags. Schwöder dies auf. Jasb Kinard, Konstadier. Es wied deutsch gerochm.

G. Schubfer foneibet Canertraut, 208 Blue 35: fand Abe. Arbeit "O. R." 80f.1m Mrs. Margareth wohnt jest Rr. 734 Milmaufce Sobne toftenfrei tolleftirt. Bir idiefen bie Gestilhren bor. 70 3a Salle Str., Jimmer 60. 25agb Bluich-Cloafs werden gereinigt, gesteumt, geführert und mobernifirt. 212 S. halbes Str. 16febis

Alle Arten harrarbeiten ferligt A. Cramer, Damen-Frifenr um Brerfidenmader, 284 Rorth Abe. 1962hi

Grundeigenthum und Saufer. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gent bas 2Bort.)

einen Anfolut an die Kolonie, welche jest in Clart County, Binted Disconfin, gegründer wird, in ber Umgebung ber neuen nich blubenben Stadt Columbia, Bis.

Freie Gifenbahn-Billets für Leute mit eimas Gelo. Biele Deutsche, Schneiger and hollander haben fich bereits ein Dein gegründet, Lander reien \$10 per Ader.

Reft auf Zeit. Sondet nur Euren Romen r ber Rolonie bei. Schreibt um nabere The C. S. Graves Band Campant.

Janesville, 2Bis. 3meig:Bureous: La Eroffe, Bis., Cofumbia, Bis.

bei 126 und 3ftodiges Brid-Mahnhous an Shefrield Abe, nahe Garfield, jehr billig \$300 tt 314 bei 134 und 3födfiges Brid-Mohnhaus an Aurrabee Str., nahe Bladhauf. 13 bei 125. Ede und Frame-Cottage, Shef-field und George Str.

Sot 31 bei 125. Ede und Frame-Cottage, Sheffield und George Str.

20t 37 bei 107 u. Rödiges Brids und FrameHans, Amie 200 d. Momat, am Aces, nahe
Larrabee Str.

3d babe außer obigen eine große Auswahl von
Geschäftsechen, bedaut und unbebaut, jowie Wohnbaujer in allen Theilen der Aordieite, gafe Niew,
Gogewater und Aadenskood zu sehr billigen Breifen und günftigen Bedingungen. Cffen tägfich von
8 Uhr Worgens 6is 9 Uhr Abends. Sonntags von

12 Uhr Mitges.

Geh zu verseichen zu dem üblichen Finzfuße.

Au gu ft Errhe, 166 G. Rorth Ade. —30f

Bolle 100 Brogent fofortigen Geminn, Menn Sie bies auf eine fteine Unlage machen wollen, is icheelbon Sie fofort. Es giebt Jonen eine Modnlot für \$200, bie mich \$400 lofter. Aut \$50 Angablung: Reft nach Belieben. Abreffe E 85, Abendhoft. —18of Ju berkourfen: Ginige ausgezeichnete Bargains in Grundeigenthum auf ber Rowfeite. G. B. Sundt, 153 G. Rorth Ave. und 300 Clobourn Ave. fino Ju bertaufen: Großer Bargarn, feine Biödige Flats mit großem Stall und Burebouje, 760 Line coln Wbe, umgeben bon ber elektrichen, Dampte und neuen "E" Hochbachn, werth \$6000, Breis \$5150, leichte Abzahlungen, muß berbaufen. S. B. Trube, Gigenthümer, 112 Dearborn Str. 401.110

Bu verfaufen: Billig, ein gutes 2ftödiges Frames Gebambe jum Begichaffen. Rachgufragen bei Eruft Stod, 374 E. Divifion Str.

Geld. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Gent bas Bort.) Conjebold Boan Mijociatten 65 Dearborn Str., Zimmer 304. Belb auf Dobel.

Keine Wegnahme, keine Oeffentlichkeit ober Bergsgerung. Da wir unter allen Gefellschaften in den Ber. Staaten das größte Rapital bestigen, is donnen wir Eugo nierugereklaten und langereziet gewähren, als irgend Jemand in der Gradt. Unfere Gefeilschaft ist organister und mochtischafte nach dem Baugefell-ichaffenden gegen leichte wöchentliche oder nonartiche Ridzahlung nach Bequemtlichteit. Sprecht und, bevor Ihr eine Antelhe macht. Bringt Surg Röbel-Luitungen mit Euch.

- Es wird beutid gefprocen. Soufehold Boan Affociatton, 85 Deutorn Str., Zimmer 304. 534 Lincoln Abe., Zimmer 1, Late Biem. Gegründet 1854.

Benn 3hr Gelb gu leiben wünfcha auf Mobel, Bianos, Pferbe,Bagen, Rutfchen u.f.m., fprecht vor in ber Dfe ite ber gibelty Morrgage goan da, Cer gelisten in Betracen bon \$25 bis \$10,000, au ben niedrigften Raten. Aronipte Bedienung, ohne Cefefentlichfeit und mit bem Borrecht, daß Guer Eigenathum in Gurem Beits berbleibt.

Sibelity Mortgage Boan Ca. 3 ncorporirt. 94 Bafbington Str., erfter gint.a

eber: 351 63. Strafe. Englemanb. Blod, Gud-Chicago. 3immer 1, Columbia Blod, Gud-Chicago. 14abin

Blod, Cüd-Chicago.

Seld zu verletben
auf Möbel, Pianos, Pierke, Wagen u. f. w.
Leine, Niene, Wagen u. f. w.
Leine Unierde Bezielidt.
Wir nehmen Jonen die Möbel nicht weg, wenn wir die Unieihe machen, sondern lassen die Unieihe mit Wester und die Unieihe machen, sondern lassen die Unieihe und Jerem Wester und die Geschaft in der Stadt.

Alle guten edrischen Deutschen, kommt zu und wenn Jie Gescholt.
Alle guten edrischen wolft. Ihr werdet es zu Eurem Bortheil sinden, die mit vorzusprechen, ede Ihr eine vorzusprechen der Inden die die ficherste und zuverlässigligste Beschweizig dingeht Die sicherste und zuverlässigligste Beschulung zugeschere.

128 La Galle Str., 3:mmer L. Belat - Gehranden Steetmas? Bir berleihen Geid in großen ober Neinen Dunmus auf Daushaltungs-Gezenftände, Pianos, Pierde, Mar-gen und Lagerbanischeine zu febr niedrigen Mateu und auf jede beliedige Zeit. Abgablängen der Anleis ben Bonnen zu jeder berleidigen Zeit gemacht und auf biefe Weise die Infin redurrt werden. Chie aus Wortgage I von Co., 86 La Salle Str. (Gauptfur), erfter Flux über ber Etraße, oder. 185 Mell Nadison Str., Limmer 205, Nordwest-Cas Galfed Str.

Unfer Ball Street Softem bietet Bebermann Gelegenheit, an ber Stod-Etdange auch mit fleinem Rapital Tanfe nbe Dollaris ju verbienen. Ranferes und Brofpette burch

ju verdienen. Raberes und Profpette burch . Bobeich & Co., 60f, 1m 145 Broadwah, Rem Port. Bogunadber, kein getragen.

Bogunadber, Wenn Ibr billiges Geld haben Mint enf Möbel, Bianos, Pferbe und Wegern. Lagerhaus-dieine pen ber Rott hie er um Koatgags Soan Co., 519 Milwaufer Abet, Jimmer Lund 6. Offen bis 9 libr Mbends. Geld rüdgahlbar in Jesliebigen Beträgen.

Befd an verleihen in befiebigen Summen auf 30, 60 und 90 Ange auf Gold, libren, Diomanten und Möbel. 1492 Wilwaufer Wor., 2. Stod. Goffunt

3u berleiben: 250,000 Dollars auf Geundeigenstbum. 5 Prozent Zinjen. R. Smith, 90 La Salls Sir., Zimmet 43. 19jp,bojmolm welche Gelb borgen wollen auf Mobel, Blanos, Bas-renlagericheine, ivollen geft. versprechen bet 2 eim er 119 Dearborn Str., Jimmer S. 11mal Geld ohne Kommiffion, ein großer Betrag zu bers leiben ju 6 Prog.; ebenio Geld ju L und IF Broj. Baardarleben jum üblichen Zinsfink. 10fis, fan h. D. Sion e f. Co., 206 La Galle Sir.

Möbel, Sausgeräthe 1c. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bat Bort.) Bu verdunfen: Beigofen. 172 Gugenie Str., 2. Fint.

Bu berfoufen: Billig, wegen Mangels an Raum, bier neue Bettftellen mit Springs. 448 garrabee St., 1. Fat. Rauf- und Bertaufs-Mugebote.

(Mageigen unter biefer Rubrit, 2 Gent bus Bort.) 20 taufen gute, neue "Sigd-Arm"-Rabmaschine mit fünf Schabladen; fünf Jahre Cavantie. Domeftie A. Ren Dome 225. Singer \$10, Wheeler A. Wiffion \$10, Efortoge \$15. Bhite \$15. Domeftie Office, 216 S. Jaffed Str. Abeuds offen. Oder 209 State Str., Comment, Jimmer 21.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. (Ungeigen unter biefer Aubrit, 9 Cent bas Boet.)

Unterricht in Englisch für erwachsene Deutsche gl pet Monat. Budjührung, Steingraphie, Beichnen, K. Dies ift bester als "Donn Romer-Schulen. Dien Lags über und Gends. Die und bends. Biendt uns ober ichreibt wegen Jirkular. Riffen's Bunne Galege, 465—467 Milwauter Aber, Ede Chicago Aber.

Angeigen unter biefer Anbrit, 3 Cent bas Bort.) Freie Cuthindungs: Anftalt, Praftifder Lebr-Aur-fus für Studentinnen der Gebonmentunft. Bers baltbiffe nam Arbeitisfonsteit beim Coftenpunft ber rudfideigt. 496 Milmantee Ave., 1. Flat. Br 4. 30 a ga b e f. Geburtshefferin, Rr. 277 Sedgwid Str., nabe Dis bifton. Behandelt alle Frauenfrantheiten. Eriog

Franentrantheiten erfolgerich bibanteit Biditrige Erfahrung Dr. Raich, Jimmer 29. 113 Abunt Etr., Ede ben Clart. Sprechtunden ben I bis 4. Conntags won I bis 2 Linde Gefchledes. Daues, Bints, Rierens und Unterleift a Arantheiten ficher, ichnell und bauernd geheilt. Dr. Ghlers, 108 Bells Gir., nabe Obis. 27ilbm

# Schillers Werfen,

in ber popularen Ausgabe, Die bon ber "Abendpoft" gum Breife von 25 Cents für den Band bezogen werden tann, ift. jest ericbienen

## Der neunte Band,

enthaltend

# Erzählungen und Romane

bes großen Dichters, wie:

"Der Beifterfeher," "Ein Spiel des Schickfals," "Eine großmüthige Handlung" u. s. w.

## Aleinere historische Schriften.

Es ift taum nothwendig, biefe Musgabe noch zu empfehlen, ba die bisher ericienenen Bande allgemeine Unerfennung gefunden haben. Gine beffere Belegenheit, fich ju außerorbentlich wohlfeilem Preife eine gediegene Bucherfammlung anguichaffen, ift dem deutschen Bublitum noch nie geboten worden.

Die acht erften Bande werden auf Berlangen nachgeliefert.

Der erfte Band enthält Schillers fammtliche Gedichte.

Der zweite Band enthält folgende Dramen: Die Räuber; Die Berfcmorung bes Fiesco; Rabale und Liebe; Don Carlos.

Der britte Band enthält: Ballenfteins Lager; Die Biccolomini; Ballen-Der vierte Band enthält: Maria Stuart; Die Jungfrau bon Orleans;

Die Braut von Meffina. Der fünfte Band enthält: Wilhelm Tell; Dramatifche Fragmente.

Der fechite Band enthält: 3phigenie; Macbeth; Phadra.

Der fiebente Band enthält: Die Gefdichte bes Ubfalls ber Bereinigten Rie-

Der achte Band enthält: Die Gefdichte bes breifigjahrigen Krieges.

Reber Band ift einzeln täuflich, boch empfiehlt es fich, die vollftanbigen

Werte des großen Dichters anzuschaffen.

Es braucht niemand zu taufen, ohne die Bucher borher besichtigt zu haben, und Roupons brauchen nicht ausgeschnitten zu werden.

Poftbestellungen tonnen nur bann berudfichtigt merben, wenn bas Gelb fammt bem Porto, welches 10 Gents beträgt, vorher eingeschidt mirb.

In Folge bes unerwartet ftarten Abfages haben bie Berleger fich ju einem neuen Bugeftanbniffe bereit erflart. Die "Abendpoft" ift jest in ben Stand gefest, Die ausgezeichs neten Bucher, bie mit Recht fo viel Unflang finden, ben Lefern auch burch bie Trager ohne Breiserhöhung in's Saus ichiden ju tonnen. Alle Trager nehmen Bestellungen entgegen

# Kür die Hausfrauen!



Das Buch ift in einem hocheleganten in 5 Farben lithographirten Dedel gebunden. — Es enthalt 303 Seiten und 609 borgugliche englifde und beutsch-ameritanische Rezepte, Die mit größter Gorgfalt ausgemählt worben find und, nach benen jebe Sausfrau billig und fomadhaft tochen fann.

## Preis des werthvollen Buches nur 15 Cents. Bu haben in der Office der "Abendpofl".

Reine Bausfrau follte verfaumen fich diefes nügliche Buch angufchaffen.

Porto, welches 5 Gents beträgt, vorber eingeschaft mirb.

Lefet Die Sonntagsbeilage Der "Abendpoft." niemand ein Berg. Mein Bater hatte und Erzerum, und behalten es bann pft muftifche Traume und gerieth in aber auch," prophezeite Uhmeb.

#### Brinz Schamols Brautwerbuna

Gine Gefdichte aus bem ruffifd-türtifden Rrieg. Bon Midard Senry Savage.

(Fortfegung.)

Gein Bruber! Dann hanbelte es fich alfo um Ghazi Mohammeb, ben Garbeoffigier, ber nur bem Ramen nach fein Bruber mar.

"Was ift mit meinem Bruber?" fragte ber fürstliche Jungling in fal-

"Mehrere Generalstabsoffiziere wa= ren da und ftöhnten über ben beborfte= benden Fellogug, weil es ihnen gar schwer antommt, fich fo ploglich von ben lieblichen Sirenen ber Gefellichaft unbbes Ballettes losreifen zu muffen," berichtete Blatoff fpottifch. "Es war auch von Deinem Bruber die Rebe, und ich fing einige Worte auf. Der alte La= gareff fagte, er werbe mit teinem Rom= manbo betraut werben."

"Und warum nicht?" fragte Schamp! charf, inbem er in die Sohe fuhr. "Weil feine Begiehungen gu ber Grafin Radja Brougty allgu befannt

"Nun und....?" Schamills Mugen bligten, als er biefe Frage ftellte. "3ch weiß nicht, wo Bronsty fie aufgelesen haben mag - er ift tobt und begraben, ber arme Rerl! Aber fie fam irgendivoher aus bem Balfan und foll nun, wie ich hore, bie hauptfach= lichfte Belfershelferin bes türtifchen Charge d'affaires bei all feinen Ran= fen fein - ein gant gefährliches

Frauenzimmer." Wie ein gefangener Tiger fchritt Schampl im Zimmer auf und ab, wah= ren'd Blatoff gelaffen fortfuhr: "3ch hielt es für geboten, Dich von bem gut unterrichten, was vorgeht, benn leicht tonnten auch Deine Aussichten auf ein felbititanbiges Rommando baburch beeinträchtigt werben."

"Wie meinft Die bas, Paul?" "Man fagt," erwiderte Platoff, "bie Türfen wollen uns mit einem allge= meinen Aufstand im Rautafus in ben Ruden fallen, und ber Cohn bes gro-Ben Schamhl, ber bafür gum Dberpa= icho in Armenien ernannt werben folle, fei gum Befehlshaber ber aufftanbifchen Moslems auseriehen."

Mhmebs Augen fpriihten Funten, als er gifchte: "Mifo behaupten fie, er wolle befertiren und bem Baren bie Treue brechen! Co lautet ja wohl bie Liige?" "Genau fo, Mhmed," erwiderte Platoff reundlich; "ich war ber Unficht,

baß Du es fofort erfahren milfeft. Du vertrauft mir boch, Mring?" "Bis in ben Tob, Paul," erwiberte Schampl, während er mit ben leichten Schritten eines Bolfes aus ber Ufraine

bas Rimmer burchmaß. Schweigen herrichte in bem Bemach, bis bie tiefen, brohnenben Rlange ber Miefengloden ber Gt. 3faatstirche bie Stille unterbrachen. E3 war ein Feft= tag, beren gweinnbfiinfzig im Berein mit ebenfovielen Conntagen eine angenehme Whewechslung in bas mostowiti= fche Sahr bringen, was ein Meifterzug ber ruffifchen Inrannei ift.

Uhmed legte feine Banbe auf Pauls Schultern und fagte: "Romin, Platoff, ich will Dir vertrauen! 3ch bin im Begriff, Diefen Mann aufzusuchen, aber ehe ich es thue, will ich Dir mein Berg ausschütten, benn ich bebarf eimes Rathes.

"Sege Dich, Ahmed, und vertraue mir, was Du magft," antwortete Baul, ben bes Pringen troftlofer Blid und ter feiner Chre angethane Schunpf mit tiefftem Mitleid erfiillten, benn beibe Cohne Schample trugen ben Rod bes Baren. Noblesse oblige - ein Schampl tonnte ein Rrieger fein, boch ein Berrather und Deferteur - nim=

Nachdem er eine Weile finnend bas Saupt in Die Sand gestiigt hatte, rich= tete Uhmed fich auf und fprach leife wie au fich felbit: "Ich bin nicht wie ihr anbern. Mein Bater war ein großer Rrieger, Priefter, Berricher und offener Emporer. Muf ben ichimmernben Firften ber ftolgen Sohen bes unbefieg= ten Daghestan hatte er bas Licht er= blidt, und er fampfte um fein eigenes Land. Bahrend vierzig langer Jahre hallte ber Donner ber Ranonen und bas Rrachen ber Gewehrfalven burch bie lieblichen Thaler Cirtaffiens. Biermal trieb er große ruffifche Invafions-beere gurud und vermichtete fie beinache bollig. 211s er aber bon Gunib bernieberstieg und Bariatinsty fein Goldas teniport berpfändete, ba wurde Die Ehre ter Familie mitverpfanbet. Bar Ritolaus hat Wort gehalten und Raifer Mlegander ebenfalls. Dlein Bater hat wie ein Ronig gelebt, und ichlieglich wurde ihm auch noch gestattet, zu geben und wie ein Prophet auf heiligem Boben au fterben."

Platoff nidte guftimmenb. Du weißt, Baul, baß biefer fo viel ältere, buftere rothbartige Mann und ich nichts miteinander gemein haben. Der Bar hat uns gtein ben Gohnen regierender Berrichet ergieben laffen, uns an feinen hof genammen und uns unfer perfonliches Beruebgen erhalten. Gin Schampt wenigstens wird treulich unter unferer Fahne tampfen! 3ch muß bie Chre ber Familie retten!"

Schample Mugen glühten bor Buth. Gott fei Dant, Ahmed, Du fprichft wie ein Mann," rief Baul freudigen

"3ch habe meine Mutter nie getannt," fuhr Uhmeb an weichem Tone fort; "ein jeber ber brei Gone Scha= mple murbe bon einer andern Mutter geboren. Manchmal bente ich, bag man ein Bebeimniß bor mir bewahre, Baul. 3ch bin buntel wie ein Georgier, und mein Bater hatte belles haar und hel-

"Seit Jahren schon hat sich Chagi fern von mir gehalten und eigentlich find wir uns seit unfres Baters Tod gang fremb geworben. 3ch glaube, bag er um bas Gebeimniß meiner Geburt weiß, mich aber furchtbar haßt und und grundlich befprochen. beshalb fcmeigt. Er hat überhaupt für

wilde Bergudungen und alle feine bun-teln Geheinniffe ftarben mit ihm. Ratürlich hatte er nach türfischer Gitte mehrere Frauen - bas wiest. Du wohi

Platoff nidte bejahend, und Ahmed fuhr fort: "Bielleicht habe ich meine Longlitat bon ber fcmacheren Geite geerbt - mer meiß, vielleicht bon einer ruffischen Mutter!

Träumerisch blidte Uhmeb bor fich hin: feine Gebanten flogen in Die Fergurud nach bem alten pontischen Reich, wo bie ftolgen Soben bes Ura= rat und Rasbet mit ihren riefigen filbernen Firnen bis in ben blauen Sim= mel hineinragen, ber auf ihnen gu ru= ben icheint.

"Saft Du noch nie baran gebacht, ben alten Gergeanten Saffan einmal grundlich borgunehmen?" fragte Paul. Uhmed schredie aus feinen wachen Träumen auf.

"Bergebens!" erwiberte er. "Saffan ift ein ftorrifder alter Mann - halb Seide, balb Moslem. 2113 er nach mei= nes Baters Tod bon Mebina gurud-Dienft. 3ch bin überzeugt, bag er alles weiß, benn er focht zwanzig Jahre lang an meines Baters Seite; er muß, wie ich glaube, auch meine Mutter gefannt haben, benn auf feinen Urmen trug er mich an einen umfrer Bufluchtsorte. Bei bem Jagbausflug, ben ich nach meinem ben Raufafus unternahm, zeigte er mir mohl ben Schauplat von meines Baters Thaten, wollte ich ihn aber ausfragen, jo brummte ber Sergeant: "3ch habe auf bes Gultans Amulett ge= ichworen!" und weiter war nichts aus ihm berauszubringen."

"Aber jest befindet er fich boch Deiner Gemalt!" rief Baul lebbaft. "Wohl mahr," entgegnete Ahmeb, aber er liebt mich und wollte nicht in

Shazis Dienste treten, obwohl er die= jem bas beilige Umulett übergab, bas mein Bater in fünfzig Schlachten ge=

"Mein Bater und Ronig war ein mhftischer Geher. Du fennst ja die bii= ftere Dlacht, Die er über feine Rrieger und Gläubigen auslibte. Er binterließ für Chagi einige mit arabischen Zeichen beschriebene Bapierstreifen, Die feine letten Buniche enthielten, und fandte ibm bas geweihte Amulett, auf bas feine Unhänger einstens ben schredlichen Gib ber alten Feneranbeter fchwirren, und bagu die miindliche Botichaft: "Dente

"Bhagi, mein hartherziger Bruber, ift givangig Sahre alter als ich, und wenn ich über biefe Dinge mit ihm gu fprechen versuchte, fo brehte er fich auf bem Abfah herum und rief: "Ich habe Dir nichts gu fagen!" 3ch glaube, er jagt einer schattenhaften Rrone nach. Der alte Saffan aber ift mir ein treuer Diener gewesen, und es tommt mir fonderbar bor, Baul, bag er noch im= mer gu mir balt, benn wie Du weißt, bin ich nicht mohammedanifch."

Bei Diefen Worten betreugte fich Baul, und Uhmed fuhr fort: "Der alte Saffan ift ein ftrenggläubiger Moham= mebaner und erfüllt ben legten Befehl bes fterbenden Propheten Schampl aufs genaueste; gleichwohl bient er bef-fen christlichem Sohn und weigert bem Saupt unfres einft toniglichen Saufes, bem ruffifch erzogenen Mohammeba= ner, bem Pringen Chazi, ben Gehor=

"Ich bin nur neugierig, lieber Paul," fcblog Uhmeb traurig, "ob mich bie mir bestimmte Rugel finbet, ehe es mir ge= lungen ift, bies Gebeimniß gu ergrunben - ber Rrieg bricht aus, fobalb bas Gras auf ben Gbenen bes Girbens gu fproffen beginnt."

"Bring", erwiberte Paul Platoff, "Deine Berlaffenheit fcmergt mich tief, aber für ben Augenblid haben mir bon Deiner Pflicht gu reben. Du mußt biefen Anoten lofen! Guche Ghazi auf. forge wenigstens, bag er ben Ramen Schampl nicht entehrt, lag ihn nicht jum Deferteur werben. Dente an Deine Blane, an Dein eigenes Rommanbo. an Deine Musficht, militärifcher Dberbefehlshaber im Rantafus gu merben!

"Du haft foeben ebel und mannlich gesprochen, Uhmeb. Du allein fannft ben Ramen Gultan Schample bor Entehrung ichnigen; mit biefem Ramen hat er Dir eine fo fonigliche Erbichaft hinterfaffen wie bie ber Sabsburg, ber Sobenzollern, ja fogar ber Romanoff - Die Erbicoft bes Muhms!"

"3ch bante Dir, Paul," rief Mbmeb, , noch heute Aben'b werbe ich Ghazi auf= juchen! - Bo ift er am ficherften gu

"Da fist gerabe ber haten! Der turfifche Charge, Grafin Nabia Bronsty und Bring Ghazi Mohammed Schanibl bilben ein Berichvorertriumbirat. Dort tanmit Du nicht bingeben! Bir hatten eben erft Sauptmann Guleiman jum Frühftlid bei uns - bebente, wie leicht auch Du verbachtigt werben fonnteft - nur nicht allauviele türkische Begiehungen!"

"Das ift mahr," ermiberte Uhmeb finfter, "wir leben ja in bem eifigen Lande bes Zweifels und bes Miß-trauens. Nach Tisch fahre ich in meinem Schlitten bor und laffe ihn heraustu= fen. Du follft alles erfahren."

Paul Blatoffs Saushofmeifter melbete, baß bas Gffen aufgetragen fei. bas fich als ein Meifterftild feiner Urt erwies, benn Platoff, ber einer alten Bojarenfamilie entstammte, war eine "rara avis" - bon bornehmer Ab= funft, und boch fein Fürft, ein Ruffe, und boch fein Berichwenber.

Abmeds Geficht heiterte fich wieber etwas auf, wahrend er mit feinem Freund bie Musfichten bes bevorfteben= ben Felbzuges befprach. Richt nur Bulgarien, Gerbien, Bognien, Die Bergegowina und bas Borriiden an ber Donau wurden in Erwägung gezogen, fonbern auch bie Romplitationen am Schwarzen Meer, ber große afiatifche Rampf im Rantafus, in Anatolien,

"Diesmal nehmen wir Rars, Batum

Georgien und Armenien murben eifrig

Bergnügt leerte Platoff fein Glas "Das ift richtig, lieber Freund, ber Raifer braucht einen Weg nach Batu und -"

"Turfaftan." vollenbete Schampl in büfterer Abnung bes fünftigen unvermeiblichen Riefentampfes, "in dem Rugland und England auf Tod und Leben miteinander ringen werben, um bas berg Wfiens, um Berfien und In-(Fortfetung folgt.)

John Edumader über Rabital und Arbeit.

Der penninlbanisch-bentiche Bauern= Philosoph John Schumacher (eigent= lich heißt er Saire Brunner) lant fich im Readinger "Abler" folgenbermagen über Rapital und Arbeit bernehmen: "Es is nir fo ichtert in der gange Bis= nig Welt als wie Rapital. 3ch mehn Rapital in Bisneg un wer browirt Rapital aus Bisneg zu pufche. ber is gege fich felbft. Wie geht es be Schaff= leit wann Rapital gufchließt? Dug ich ober bu es fage? Sot unfer Schtaat un unfer Bisneg, un unfer Schaffleit fel fehrte, trat er in meinen perfonlichen | noch net erfahre in ber gange Welt? Gie ben, un wann fie es noch net a'lernt ben, bann fin fie bart-lernige Schüler. Alle Labor Unions, alle Gecret Orga= nisations, alle Medical Societies, alle Prediger-Claffes oder Ennod, die gegrundet werd for die Leit ju unterbrude oder gege fie gu rebelle, wann net alles Mustritt aus bem Rabettenhaus in geht wie fie es hame wolle, die fin Inranne un Schtreitschtifter un mache Unheel zum Land un unnig bem Bolt. Der Schaffmann hot Rechte, Die ihm

fen Corporation oder Monopolie nemme fann, und felle Rechte a'heere alle Meniche, nämlich zu ichaffe, fei Lohn gu berdiene, fehne bag er ihn gridt, un wann er ihn bot, dann fel Gelb gu schpaare, es uf Intereffe dub, mo es noch mehr Geld bringt, oder es weislich invefte un bemotratisch ichtimme. Gel hab ich geduh be Zeit daß ich ichaff un es hot mich noch nir bewegt uff en Schtreif zu geh.

"Dent emol bra, Berr Druder, bie Statistife meife, bag nein hunnert Million Thaler ausgewe werd in ehm Johr for Bier un anner fchtert Drinte; sechs hunnert Million Thaler for Tu= bad, imer fünf hunnert Million Thaler for Brod un Ruche, imer vier hun= nert Million Thaler for Fleesch, imer drei hunnert Million Thaler for Leder un Schuh, imer fechzig Million Thaler for Schule un ebbes imer funfgig Million Thaler for Rirche un Gundags= Schule. Mann mir Schaffleit menni= ger Tubad ichmote un tichame, net fo groß un fo expenfif leme, wann mir es Lewe anfangt, ledig oder geheiert, es mache wie der Colomon, alle Tag bete for Beisheit un Berichtand un for ber Beifcht Gottes, un wann mer fel buth, bann tann mer fich fatt ege, ruhig ichlofe, brauch net uff en Streit geh un tann gut gufridde fei mit fich felmer un mit feine Mit= und Newemeniche. Wann's em eitummt, dann ichwest man alsemol Tarif un anner Politids, werd net bos, schtimmt wie mer dentt, daß es bescht is, und wann die Leit all fel dubne. bann werd ber William M. Singerly Gouvernier von Pennfplvania fo g'wig das Gras machft un es Baffer laaft".

Lie Ridel Plate Gifenbahn betreibt jest einen Durch: Schlafmagen Dienft nach Rem über bie Weit Shore Linie und nach Shore Linie und nach bem 7. Oct. wird ein taglider Buffet- Schlaf magen=Dienft über bie Delamare, Ladaman: na & Beftern Gifenbahn eingeführt merben.

Gin Unberbefferlicher. -"So ein Gefoff Ginem porzuseben, ift boch wahrhaftig eine Gunbe und follte ftreng bestraft werben." - Birth: "Ja, fehen Sie, gerabe weil man jest fo große Strafen wegen Bierpanbichen gablen muß, tann man feinen Gaften nichts Befferes borfegen!"



man getroft wegiverfen. Gefdwüre am Gierftod im Uterus, im Bellgewebe und viele anbere merben jest ohne die mit bem "Schneiben" verbundenen Befahren befeitigt Samorrhoidalfno. Manbarmfrantheiten wer ben auf die Dauer, fchmerglos und ohne bie Bulfe bes

Meffere furirt. Blafensteine werden ohne Unterfchied ber Größe gertrummert, pulverifirt, ausgewafchen und ohne Schneiben bollftanbig befeitigt. Sir Bambblete, Referengen und genoue betaillirte Dittheilungen über die berichie-benften Fälle ichide man 10 Cents (in Briefmarfen) an die World's Dispensary Medic Association. Ro. 663 Main St., Buffalo, R. D.

#### Gin Günftiges Anerbieten!

Ein alter, erfahrener Argt, der fich von activer Bragis gurudgegogen, erbietet fich allen benjenigen, welche an Rervenichwäche, Berinft von Kraft und Ezergie, Muthlösigfeit. Camenligwäche, Impotenz, Weisen Fins und allen Folgen von Jugendjünden, Aus-ichweisengen, Ueberarbeitung u. f. w. leiden, hoftenfrei volle Austunft einer nie fegligligenden genden. Genaue Beeibung ber Symptome erwünscht. Abreffirt im Bertrauen: DR.G. H. BOBERTZ, No. 3 Merrill Block, DETROIT, MICE.





BORSCH, 103 Adams Str.,



# WASHINGTON

68 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.

Confultirt den alten Arzt. Der medicinische Borsteher gra-duirte mit hohen Ehren, hat 20-jährige Erfahrung, ist Professor, Bortrager, Autor und Spezialist in der Behandlung und Dei-

lung geheimer, rarbofer und dronischer Arantheis ten. Tausende von jungen Männern wurden von einem frühzeitigen Grabe gerettet, beren Manubarfeit wieber hergestellt und ju Batern gemacht. Lefer: "Der Rathgeber für Danner", frei per Expres augefandt.

Verlorene Mannbarkeit, nervoje Schwäche, Migbrand bes Spilems, er-neigung gegen Gesellichait, Gnergielosigfeit, frühzeitiger Bersall, Baricocele und Unvernögen. Alle find Nachfolgen von Jugendjünden und Uebergriffen. Ihr möget im ersten Stadium sein, bedenket sedoch, daß Ihr rasch dem legten entgegen geht. Laft Euch nicht durch falsche Scham oder Stolz abhalten, Eure schrecklichen Leiden zu beseitigen. Mancher schmucke Jüngling vernachlössigte seinen leidenden Justand, bis es zu spät war und der Tod sein Opfer verlangte. Ankeinende Frankhrifen, wie Syphilis in allen ihren schreck-und dritten; geschwarartige übelte der Kehle, Raje, Knochen und Angsgeben der Daare jowohl wie Samenfluh, eitrige oder anstedende Ergiehungen, Strilluren, Cifitis und Orchitis, Holgen von Blohiellung und un-

Behandlung für obige Krantheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sofortige Linderung, sondern auch vermanente Heilung sichert. Linderung, sondern auch permanente Heilung sichert.

Bedenket, wir garantiren \$500.00 für jede geheime Krankheit zu bezahlen, die wir behandeln, ohne sie zu heilen. Alle Consultationen und Correspondenzen werden streng geheim gehalten. Arzeneien werden so verpack, daß sie keine Reugierde erwecken und, wenn genane Beschreibung des Falles gegeben, per Expreh zugeschäft; zedoch wird eine perfouliche Bufammentunft in allen Fällen vorgezogen Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg. bis 8 Uhr Abds. Conntags nur von 10-12 Uhr P.

für Säuglinge und Kinder.

"Castoria empfehle ich, weil es ein nues Mittel für Kinder ist und besser als lie anderen, die ich kenne,"

H. A. ARCHER, M. D.,

111 So. Oxford St., Brooki, n. N. Y.

Castoria kurirt Kolik, Verstopfung, Magensäure, Diarrhoe, Aufstossen, Tödiet Würmer, verleich Schlaf und befürdert Verlauung.

Ohne schädliche Arsneistoffe.

und gesunde

Eintrichtung ift bas Morgenbad, und es ift doppelt wohlthuend, wenn ihm

# Gilenn's

bingugefügt wird. Gebraucht fie ftatt ber theuren parfumirten Geifen, die febr oft die Saut icadigen, fatt fie gu bericonern. Bei Apothetern vertauft.

"Hill's augenblickliches gaarfürbemittel"

#### Bähne schmerzlos mit Gold gefüllt.

Bafne fdmerglos ohne Ladigas ausgezogen.



Schmerglofes Musziehen ... 500 Boldfüllung ...... \$1.00 aufm

Bollon Dental Parlors 146 STATE STR.

Zwei ganze Stockwerke.—Damen-Bedienung.
Bir haben die größte gahnärzsliche Pranis in Chicago. Der Grund unteres großen Erfolges find die dom feingebildeten Zahnärzsten verrichteten durchweg unteregittigen Arbeiten.
Offen Abends dis 10.—Sonntags 9 bis 4. TELEPHON: MAIN 659.



## Brüche geheilt!

Improved Electric Truss Co., 822 Broadway, Cor. 12. Str., New York.

Dr. SCHROEDER. Anerfannt ber beste. gaverlassigite Zahnarat, 324 Milwaukee Avenue, und aufwaris. Sabre ichmerzios gegogen. Jahne St und aufwaris. Sabre ichmerzios gegogen. Jahne obme Platten. So.d. und debbergalung jum dalben Preis. Aus Arbeiten garantirt. — Sonutags offen. 1501)



# Acine Aur. Br. KEAN Specialist.

#### Bollige Biederherftellung Der Gefundheit und Rüftigfeit,

Für Männer.

Erfolgreich, wo alles 21n. dere fehlgeschlagen hat.

Die La Calle'ide Methode und ihre Borguges 1. Applitation ber Dittel bireft am Gis ber Rrant.

heit.
2. Bermeibung der Berdanung und Abschwächung der Wirtsankeit der Mittel.
3. Gingere Unnüberung an die bebeutenhen unteren Ceffnungen der Kindenmartnerven aus der Wirdesschule und docht ereichtertes Eindringen zu der Kersenfläsigigtett und der Masse Gehirns und Rückstaft.

yrats.

4. Der Batient tann sich selbst mit geringen Rosten ohne Arzt herft den.

5. Ihr Gebrauch ersorbert toine Beränderung ber Litt oder Lebensgewochnieten.

6. Sie sind desout unichdlich.

7. Sie sind leicht von Jedem anzuwenden und wiren numtretoar auf den Sie best liebels innerhald winger als einer halben Stunde.

wenger als einer halben Stunde.

Reunzeichen: Geftorte Berdauung, Appetiknangel Abmagerung, Gedachnisschwäck, beige Wallungen und verölten Hartleibigteit, siederhafter und wervöler oder tieder Schlaf mit Träumen. Herzflodien, Kusichläge im Gesticht und dats, Roofe, Abneigung gegen Seiellschaft. Lücusticklöpfenheit. Mangel an Willensfratt, Schüsfernheit u. v. Unsere Bedandungswethode erfordert keine Berusstörung und keine Nagenibertabungen mit Medizin, die Mediamente werden bei dagenibertabungen mit Medizin, die Nebiamente werden beitet an den affazieten Treisen angewondt.

Tie La Sallesche Behandlung ist anch ball beste Wittel gegen Kranscheiten der Vieren. Blasen i. w.

bei franken Franen

23ud mit Beugniffen und Gebrauchsan-weisung gratis. 2Man fdreibe an

Dr. Hans Trestow,



Beilt alle geheimen, dronifden, nerbofen und gefclechtlichen Rrantheiten, fowie beren Folgen. Beite Gefchlechter mit größter Gefchichtett beveice Geiglieger mit geoffer Geldraufert des pandell. Schriftlice Garantie in jedem von und übernommenen Falle. Consultation versönlich der brieflich. Behandlung, einschließlich aller Medizin, zu den niedrziften Naten. Sevarite Emplangszimmer sitt beide Geschiechter. Deutscher Arzt und Wundarzt stets anweiend.

Sprechstunden von 9 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. Sountags von 10 bis 1 Upr: 20it.

Deutsche Spezialiften für ichnelle und rundliche Beilung aller geheimen, chro-nichen, nervojen, Gaute und Blutfrant. beiten ber Manner und Frauen. 9all Mur \$5.00 pro Monat.

Mebigin und Gleftrigitat eingerechnet. Sprech finnben: Bon 9 bis 9 Uhe, Countags von 10 bis 3 Uhr Radmittags.

WORLD'S MEDICAL

56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211.

Tie Aerzte bieler Andalt find erfahrere bentige Swanisten und berrachen es els irre ebre: die iene emplicien und berrachen es els irre ebre: die iene emplicien und berrachen die knaldt von diene Geranter, alle geheimen Kranibelen der Mahner, Franzeisteiben und Meufren einen Geranter und Speration, alte offene Geranter und Band is Ernochenkopf en, die affene Geranter und Band is Ernochenkopf en, die der Geranter und Band is Ernochenkopf en, die Arbeitschleuer und berrachieue Clieder.

#### Madagastar.

Schon gu Unfang biefes Sahres, im Nanuar, tam Mabagastar wieber ein= mal auf die Tagesordnung ber frangoiden Deputirtenfammer. Wenn un= ter Frangofen über biefen Gegenstand verhandelt wird, fo ftehen in erster Reihe zwei Beschwerben: bie eine richtet jich gegen angebliche perfide Umtriebe ber Englander, Die andere gegen leber= ariffe ber Holvas, bes borherrichenden und die Berrichaft liber bie gange Infe! beanipruchenden madagaffischen Stam= mes. Sinna acht ober mehr perichiebene Haupistämme bewohnen dieselbe, theils iafritanischen, theils arabisch=indi= iden, theils polynesischen und gemisch= ten Urfprungs. Letiteres gilt nament= lich von den Homas, welche ihren eigent= nach bilben fie jedenfalls die Dinber-Gesammisevollerung schwanden zwi= fchen 3 und 6 Millionen, während auf biehowas elwa eineMillion kommt, an Intelligeng und verhältnigmäßigerRul= tur find fie aber ben anderen Stämmen

In ber Rolonialgeschichte Frankreichs fpielt Madagastar schon feit langer Zeit eine Rolle. Bon Marco Polo im 13. Jahrhundert zuerft erwähnt, wurde bie Infel zu Unfang bes 16. Jahrhun= berts bon ben Portugiesen wieber auf= gefunden. Aber schon Heinrich IV. von Frankreich errichtete bort bas Fort Dauphin, und Ludwig XIII. erklärte auf Richelieus Betreiben am 24. Juni 1642 Mabagastar für frangofisches Befigthum, mas inbeffen bie Flibuftier nicht hinderte, eine Zeitlang auch die für ihre Unternehmungen und als Schlupfwintel nicht eben gur Befferung ber Sitten und Charaftereigenschaften ber Gingeborenen, ju benugen. Unter Lubwig XV. wurde langere Beit ber Gebante erwogen, ben Marichall bon Sachfen, ben Baftard August bes Starten, bort ein Reich grunden gu laffen, ber Marfchall ftarb barüber. Während ber Revolutionstriege gingen bie Infel Bourbon und bie gu beren Berpro= viantirung bon ben Frangosen noch festgehaltenen Riistenpuntte an Die 1815 wurden biefe Groberungen gurud-

Tropben begann bann aber bon 1829 an Die Londoner Miffionsgefell= fchaft auf ber Infel, welche ja nur theo= retifch im Befige Frankreichs war, Die lebhaftefte und erfolgreichste Thatig= feit; noch heute haben bie bon ben Fran= gofen ins Land gebrachten Jefuiten bie Erfolge Diefer Miffionsthätigfeit nicht entfernt einzuholen vermocht. Diefelbe wurde bom König Radama I. unter= ftigt, wie er himvieberum von ben Eng= landern in feiner namentlich auch gegen bie Frangofen gerichteten Grobe= rungspolitit geforbert wurde. Er hatte nig ins Bewicht; hat boch ber homasjenen wahrscheinlich auch zur thatsächlichen Oberherrschaft verholfen, ware Berichterftatter gegenüber ausführlich er nicht 1828 von feiner Gemahlin, ber | bargelegt, bag neben Englands, Rord-Königin Ranovalona, vergiftet worden. amerikas und Deutschlands Sandel Diese trat nun gegen bas Chriftenthum | mit Madagastar berjenige bon Frantund bie Fremden mit fo entschiedener | reich erft Die vierte Stelle einnimmt, Weinbfeligfeit auf, baf fich 1845 bie und bag nur fleine frangofifche Baufer Frangofen und Engländer zu einem ge- | bort intereffirt find. Der mahre Grund meinsamen, aber schlieflich erfolglofen bes frangofischen Borgebens liegt mobl Angriff gegen bas an ber Oftfiiste ge- barin, daß die stamefolde Frage im legene Tamatave vereinigten.

Rabama II., welcher 1861 König wurde, erwies fich bem Chriftenthum und ben Fremben allerdings freundli= cher, aber er wurde eben beshalb 1863 ermorbet, und während ber hierauf fol= genben Wirren gelang es abermals, 1865, ben Engländern, ben Frangofen ben Rang abzugewinnen, indem fie während eines gegen biefe ausgebro= chenen Aufftanbes einen giinftigen Hambels= und Freundschaftsvertrag mit ben howas abschloffen. Die im Jahre 1868 auf ben Thron erhobene Ranovalona II. befolgte fobann aller= bings eine driftenfreundliche Bolitit, ja fie trat fogar felbft gum Chriften= thum über und fchaffte 1877 bie Stla= berei ab, aber ben Unfpriichen ber Frangofen gegeniiber verhielt fie fich entschieden abweifend und suchte fich 1882 burch bie Entfenbung einer Befanbtichaft nach Europa biefen gegen= über Luft gu ichaffen; mit Dentichland und berichiebenen anderen Staaten wurden bamals Sandelsvertrage gefchloffen. Die Frangofen indeffen lie= ken fich baburch nicht beirren. Nachdem fie bie im Weften und Norben haufen= ben, mit ben hovas in Feindschaft fte= benben Safalaven unterworfen, erho= ben fie Unfpruch auch auf Die Berrichaft über bie Oftbiifte und nahmen 1883 Tamatave in Befit. Obwohl nun aber ihre Berfuche, bon bort ins Innere ein= zudringen, anhaltend vergeblich blieben, fo folog boch 1885 die nummehr gur Berrichaft gelangende Manovalona III. mit ihnen einen Bertrag ab, welden bie Frangofen als einen Schuts= herrschaftsvertrag auslegten, und welcher bie Quelle aller ber Beiterungen tit, bie seitbem gwifden Frankreich und ben howas obwalten.

Dit ber Beilegung berfetben und gum Wofchluft eines neuen Bertrages ift fest ber Abgeordnete LeMpre be Bilers beauftragt worden. Er fennt die ein= Magigen Berhältniffe, ba er 1886 bis 1839 Generalresident ber frangofischen Permolit in Antananarivo, ber Sanpt= fabt ber Howas, war, auch in Siam bat er biplomatifche Dienfte geleiftet. Der Streitpunit, welchen er gunadit befeitigen foll, bezieht fich auf Die Urt. mid 2 des Bertrags von 1885. Die= felben werben bon ben Sowas bahin ausgelegt, baß Frantreich, beffen Refibent in Antananarivo gut feiner perfon= lichen Sicherheit eine Bebedung von 50 Solbaten bei fich hat, feine wegs bas Recht besige, bie auswärtigen Begiebun= en der Howas zu leiten und zu beein= Auffen, fonbern lebiglich ben Amfpruch, pon beren Gestaltung in Renntniß ge= fest zu werben. Deshalb weigern fich auch bie Howas, irgend einen Konful

tur ber frangösischen Regierung erwirkt hat. Diefe ihrerfeits besteht barauf, bag Die Howas zwar in ihren inneren Un= gelegenheiten felbsifftindig, bezüglich ihrer auswärtigen aber Bafallengrant= reichs feien. Wahrscheinlich läßt bie Fassung bes Bertrags in ben berfchiebenen Sprachen verschiedene Muslegungen zu. Das Wort "Schutherrichaft" ist in denvselben übrigens nicht enthal=

Diese Streitfrage ist indessen that= fachlich bon untergeordneter Bebeutung. ba die europäischen Mächte, in erster Reihe Deutschland und England, ben Bertrag von 1885 und bie frangofische Muskigung ber erften givei Baragra= phen anerkannt und bereits thatfachlich angewandt haben. Die Howas, in die= fem Buntte allein gelaffen, würben lichen Git im Innern haben, und in vielleicht nachgeben. Die wirkliche welchen fich oftafritanisches und poly- Schwierigfeit liegt in ben anberen Fornefifches Blut vereinigt hat. Der Bahl verungen, mit welchen be Bilers, wie versichert, beauftragt ift. Es foll ferner beit; die Angaben iiber die Starte ber fünftig jeder einzelne Soma-Gouber= neur einen frangösischen "Berather" bei= gegeben erhalten; die borhin erwähnte frangofifche Truppenabtheilung in ber im Innern auf fteiler Sobe gelegenen Hauptstadt ber Howas, Antananaribo, foll zu einer formlichen Garnison ber= ftartt werden, und bas frangofische Gebiet um ben an ber Norbfpige ber Infel gelegenen Safen Diego Suareg foll eine nicht unbeträchtliche Erweite= rung erfahren. Die Sowas follen end= lich ben Bau einer Gifenbahn ins Innere gestatten und fördern.

In biefen Forberungen liegt bie ei= gentliche Kriegsgefahr, wenn man bon einer folchen reben will. Die anerkannte Dberherrichaft ber Frangofen erftrectt fich von Diego Guareg bis gu ber eini= ge Meilen nördlich bom 16. Grabe f. borbigen Ruften als Ausgangspuntt Br. an ber Westfifte gelegenen Majun= ga=Bai. Tamatabe haben sie seit 1885 nur noch alsPfand für bie letteRriegs= entschädigung inne. Was sie aber jeht berlangen, wiirbe allerding bie Dber= berrichaft ber Frangofen über bie gange Infel barftellen, Die Howas würden fich mit ber Unnahme Diefer Forberungen ihnen mit gebunbenen Sanben überaber bie Sache berichleppte fich, und liefern. Sie haben nur wenige einiger= maßen gedrillte Truppen, ihre hoff= nung Europäern gegenüber beruht auf "Hazo" und "Tazo", d. h. Urwald und Fieber. Letteres hat an ber Rufte fei= nen gefürchteten Sit - ber Kirchhot Englander verloren, aber 1814 und bon Tamatave legt bavon Zeugnig ab -, und erfterer ift in feiner Unburch= bringlichteit ber beste Schutz ber So= mas. Aber grabe die Ungefundheit bes Rüftenklimas ist es, was die Frangosen ben Zutritt in das eigentliche, hochge= legene Hawa=Land so bringen'd wün= schen läßt.

Das Berhältniß wird alfo wohl bon

Neuem ein fehr gefpanntes werben, oh=

ne bag babei bie formellen Beschwerben

ber Frangofen über einzelne breifte

Ausschreitungen ber Howas eine wich= tigere Rolle, als bie von gelegenen Vor= wänden bilden. Auch Sandelsrücksich= ten fallen gunächst für Frankreich me-Ronful in London erst fürglich einem Wesentlichen gelöst erscheint, und bag man nunmehr bie Zeit gefommen glaubt, bie frangofische Oberherrichaft über Mabagastar zu verwirklichen. Der Werth, welchen Frankreich ber Infel beimift, ergibt fich aus ber geographi= fchen Lage berfelben. Wie fie ben frühe= ren hollandischen Besitzungen in Gub= afrita nahe lag und fich als Station für etwaige Unternehmungen gegenInbien eignete, fo liegt fie jett als Reil mifchen bem englischen Gubafrita und Oftinbien, und feit England ben Guegtnal thatsächlich in feine Sand gebracht hat, ift die Bebeutung Mabagastars als Flottenftation für Frankreich au-Berordentlich gewachsen. Inzwischen macht fich benn auch bereits eine Ber= ftimmung gegen England bemerflich, welchem Waffenfendungen an bie Somas, jum Theil angeblich über Samburg, borgeworfen werben. Diefe Geriichte entbehren inbeffen bis jest ber Bestätigung. Db England einer Musbehnung ber frangofifchen herrichaft über gang Madagasfar ruhig zusehen würde, ift allerdings fraglich. Das Un-

#### Dr. Cacharjin.

ternehmen würde inbessen auch ohnehin

Frankreich militarisch und finangiell

für längere Beit gu thun geben.

Ueber bie Ronfultationsreise bes Mostauer Professors Sacharjin zum Raifer bon Rugland bringt bas Ro= penhagener Blatt "Polititen" aus Be= tersburg folgende intereffante Mittheis lungen:

Mis ber Buftanb bes Baren bebentlich murbe, erhielt ber Gouverneur bon Mostau telegraphische Orbre, ben Projeffor Sacharjin zu beranlaffen, fich fofort zum Raifer nach Betersburg gu begeben. Der bamit beauftragte Abjutant traf ben Professor in feiner Rlinif und bat um Befchleunigung ber Reise; ber Gilgug gebe in wenigen Stunden. — "Der Gilzug? Bie? Der Raifer von Rufland frant und Sie reben bom Gilgug? Bollen Sie bie Güte haben, mir einen Ertragug gu beftellen, welcher in einer halben Stunbe bereit ftehen muß." Sacharjin tommt nach Betersburg und fahrt nach dem Schloß. Gin Abjutant empfängt ihn. "Se. Majestät erwartet Sie, herr Profeffor. Wenn Gie biefer Treppe folgen, werben Sie in Ihrem Zimmer Alles in Ordnung finden gur Toilette nach ber Reife." — "Toilet= te? Bas meinen Sie?" entgegnete Sacharjin. "Se. Majeftat ift frant und wünfcht meinen Rath, nicht aber, mich in Toilette gu feben. Führen Sie

mich augenblidlich zu ihm. Der Raiser gu Bette in einem gro= ober Bertreter einer fremben Ration | gen Raum; alle Fenfter waren gefchlofanguertennen, welcher fich bas Erequa- | fen, alle Garbinen niebergerollt. Die

Raiferin faß in einem Lebnfeffel am Bett. 3mei, brei Leibargte ftanben am Fukenbe. Sacariin tritt ein, berbeugt fich bor bem Raiserpaar, nimmt nicht bie geringste Rotig von feinen Rollegen, schnaubt ein paar Mal und ruft: "Buh, welche Utmosphäre! Die reine Bestluft. Und in Diefer Atmofphare läßt man Ruglands franten Raifer liegen. Schnell! Alle Barbinnen gur Geite, alle Fenfter auf!" -Die Raiferin hat fich erhoben, um ben Gintretenben au begrüßen. Er fagt fein Wort, sondern beginnt eine lang= fame und umfaffende Unterfuchung bes hohen Patienten. Dann fest er fich ohne Weiteres auf ben Lehnstuhl ber Raiferin, ftust ben Urm gegen bie Leh= ne, ben Ropf gegen bie Sand und beginnt nachzufinnen. Bolle gehn Di= nuten fist er ba, ohne ein Bort gu ber= lieren. Alls bie Merate, benen biefes Quftreten icheinbar migfällt, leife mit einander zu reben beginnen, flopft er

mit feiner Bleifeber auf bie Tifchtante, fogt heftig "Still!" und finnt auf's Reue. Darauf befiehlt er bem anwes jenden Rammerbiener, hinaus zu ge= ben und feinen Uffiftenten herein gu holen. - "Richten Gie Alles her gu ei= nem Aberlag!" - Aber nun fragt Die Raiferin: "Ift biefes ungewöhnli= che Mittel auch absolut nothwendig?" - "Gure Majeftat! Wenn es nicht nothwendig ware, würde ich es nicht berordnen!" - "Aber ift es nothwen= big, ben Aberlaß jest vorzunehmen, fo= fort?" - "Wollen Gure Majeftat bie Berantwortung für einen Aufschub übernehmen? Ich will es nicht. Ich ftehe ein für Wirtfamteit und Rugen bes Mittels!" - Der Aberlag wird borgenommen. "Und jest," fagt Sa= charjin, "berlaffen Sie gefälligst Alle bas Schlafgemach. Seine Majestät bebarf ber Ruhe und wird gleich ein= fclafen." — Man führte Sacharjin nach feinem Zimmer, und ba ber Brofeffor am nächsten Tage nach Dlostau zurudtehren will, fragt man nach fei= nem Honorar. — "Honorar?! Gelb will ich nicht, Gelb habe ich genug. Der Raifer mag mir ein Undenten geben, gleichviel mas!" Gine Stunde später wurde ihm ein hoher Orben gebracht. - "Was ist bas? Ein Orben! Das

habe ich eigentlich nicht gemeint, Orben habe ich auch genug. Nun gut! Bol-Ien Gie, ehe ich reise, bie Mergte bes Raifers bitten, gu mir gu fommen!" - Diefe tamen, in ber Meinung, bag Sacharjin bor ber Abreise eine Ronfultation mit ihnen abhalten will. Aber nichts weniger als bas. Dhne fie um ihre Meinung gu fragen, hielt er einen langen Bortrag barüber, wie ber hohe Patient zu behandeln ift, mel= che Fehler gemacht worden find und nicht wiederholt werden burfen, und verabschiedete fie bann mit ber Benbung: "Run wiffen Gie, was Gie gu thun haben!" Er reifte ab, wurde aber befanntlich wieber gurudgerufen und begleitete bann ben Raifer nach

Bielowica. Bu biefer Mittheilung fei bemertt, baß Professor Sacharjin gur Zeit ber bedeutenbfte innere Rlinifer Ruglanbs ift, aber wegen feiner Grobheit und feiner bielen Conderlichkeiten bekannt und gefürchtet wirb. Dag er inbeffen biefe Conberlichfeiten auch am Rran= tenbette bes Raifers in ber geschilber= ten Beife gezeigt haben follte, flingt wenig mahrscheinlich. Namentlich bie ichen Leibargte burften fich ein foldes Benehmen taum gefallen laffen.

#### Der polnifde "Fafir" Anbta

hat fich an ben Dberpolizeimeifter in Warichau mit bem Gefuch gewandt, ihm zu geftatten, sich für bie Dauer breier Tage beerdigen gu laffen, und garantirt, bag er nach Berlauf biefer Beit vollkommen frisch an Leib und Leben wieder bor bas Bublitum treten werbe, bem bamit eine noch nicht bages mefene Borftellung gegeben werben foll. Das Gefuch hat ber Oberpolizeimeifter einer Spegialtommiffion gur Brufung überantwortet und biefe hat feinen Grund gefunden, bem "Fafir" bie Beerdigung zu verwehren, boch foll er, wie ber "Rurjer Warszawsti" bemerkt, gehalten fein, eine Probe feiner Bie= berauferstehungsfähigfeit abzulegen in ber Beife, bag er fich in einem großen, mit Erbe angefüllten Raften für fechs Stunden einscharren läßt. Berr Rybta ift auf diese Bedingung lachenben Muths eingegangen. Er berfichert, ber Menich berliere während eines lethars gifchen Schlafes bas Bewußtfein nicht. und verfpricht bemgemäß eine genaue Befdreibung feiner Ginbrude mahrenb bes fechsftundigen Probeichlafes und späteren breitägigen Schlafes in ber



meiner Stärke ift vollfommene Berbauung. 3ch gebranche ben achten Johann Doff'ichen Dtalgertraft und finde, daß er mir fehr viel jur gefunden Berbauung und Uffimilirung ber Rahrung hilft."

(geg.) Engen Sandow. Seid auf der Sut vor Rachahmungen. Der achte Extraft trägt ben Ramenszug

Tham Soff

auf der Ctifette am Flaschenhals. Eiener & Mendelfon Co., Alleinige Agenten, Rem Port.

# URNITURE (

## Wenn Preise sprechen,

Warum find unfere Preise so niedrig-so viel Barum ift jeder Artifel bon erster Alasse Cualität. Meil wir fo gludlich waren, große Gelegens beitafauje zu machen. Weil wir nichts anderes burch unfere Thuren laffen.

Darum tonnen wir unter bem Rostenpreise Darum tonnt Ihr Euch auf Die Schönfteit und Qualität jedes Artitels ber nachen.

hier ift ein Bargain-oder zwei-Jur um es Euch zu zeigen:



in Mahagoni. Ririchbaume ober Raturholgfarbe, werth \$11.00.

Gold Coin-Defen.

Diefer hier

\$16.50 Dis \$46.00

100 große

Sheet Fron-Defen,

\$2.75

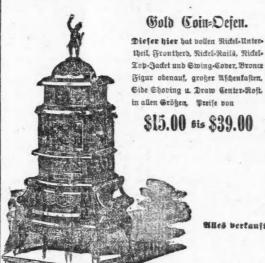

Antique eichenes Sideboard, in erhabenen Solg-

Gold Coin-Defen. Diefer hier hat bollen Rictel-Untertheil, Frontherd, Ridel-Rails, Ridel-Top-Jadet und Swing-Cober, Bronce Figur obenauf, großer Afdentaften,

\$15.00 fis \$39.00

Miles bertauft nach unferem Spezial-Kredit-System,

durch welches 3hr Guren Gintauf langfam abbezahlen tonnt.

Außerhalb wohnenbe Runben : Schidt nach unferem 84feitigen illuftrirten Ratalog.

#### .. FISH FURNITURE COMPANY, 1901-1911 State Str., Bir ftellen teine Baaren auf unferem Erottoir aus - daju ift unfer Laden da.

Grregt ein

Thr Interesse? Die hubiden neuen Upright Bianos, von poller Größen, bie mir für \$163 offeriren, find in jeder Sinficht ebenjo gut als die In= ftrumente bie gewöhnlich bedeutend mehr foften. Aber fie murben uns von bem Fa= britanten gn einem Schleuberpreis vertauft und fo lange fie vorhalten, geben wir bem Bublifum ben Brofit.

Befuche jum Zwede ber Befichtigung unb Bergleichung find uns willfommen.



Rotig .- Motenblatter verfaufen mir gu Balbem Breife.

# für Serren und Anaben muffen für

halben Preis vertauft merben. Gie brauchen nicht viel baares Gelb gu haben, ba wir auf

# bertaufen und ohne Bürgichaft.

Auch Damen-Jackets, Capes, Uhren, Diamanten u. f. w. mmfr auf fleine wöchentliche oder monatliche Abichlagegahlungen.

208 STATE STR., Abende offen. ameiter Flur.



BESTE LINIE

# Zwei Züge Täglich

Mur \$10!! Schiffs-Billette nach Europa

auf ben allerbeften Schnelldampfern. Rauft nicht ohne vorher nachzufragen bei

Wasmansdorff & Heinemann, 145 und 147 Dft Randolph Str. onntags offen bon 10 bis 12 Uhr Bormittags

Wichtig für Manner! Schmitz's Ge he im : Mittel turiren als Geichechts. Kerven, Must. Saut ober chranische Kronkeiten jeder Art schnell, sicher, blüg. Männerschwächge. Bandwurm. alle urtnären Leiden u. f. werden durch den Gedrauch unsterer Mittel immer erfolgreich turirt. Sprecht bei uns der oder sichtet durch Avest. nub wir senden Luch frei Anstunft über alle unsere Wittel. E. A. SCHMITZ, 2800 State Str., Eeke 28. St

nad Couthampton und Lon-don 2c. mit den Schieldampfern "Fürft Bismard". "Augusta Sic-toria". "Solumbia". "New Port". Ertra billig den Chicago bis Bremen, Aamburg, Ant: werden, Notierdam, Habre, Barid tc.

#### Kaiserlich dentsche Reichspost, Erbedition breimal wodentlich; Gelbsenbungen per Money Orber. Bechiel ober per Telegraph.

An: und Bertauf ausländischer Dangen und Berthpapiere. Gingiehung von Erbichaften und Forderungen Spezialität.

Uollmitchten mit tonfularifden Be-len Theilen Deutschlands, Desterreich-Ungarns, Schweiz, Auremburg n. i. vonnte velogt; Berteir in deutscher, englischer, trauzösischer, italienischer, standinavischer, polnischer und slavischer Sprache. Mgenturen für bie

American und Red Line City Express. Gepad- u. Guterbeforberung nach allen Welttheilen. REAL ESTATE und LOANS. Griter Rlaffe Shpotheten jum Bertauf ftets an Sand.

ANTON BOENERT 84 La Salle Str.

#### chiffskarten mit ben beften Schnellbampfern.

\$3.00 nach England. S13.00 nach Damburg und Bremen. U jest \$2.00 billiger. Egtra billig für Zwifdended von 5

Guropa. Gelbfendungen burch Baiferlich beutsche Beichspoft. Bollmachten, tonfularifch, Erbichafts- und Zionftige Rolleftionen, Reifepaffe, 2c. Sparbant: Ginlagen werden bon

#### KEMPF & LOWITZ, General-Agentur.

155 WASHINGTON ST.

Schiffs : Rarten

Dentichland per Hamburger Postdampfer

**51**6 Kopperl & Co., General-Baffage-Algenten,

ISI WASHINGTON STRASSE. (TIMES BLDG.) Conntags offen von 10 Uhr Borm. bis 1 Uhr Rachu. \$13.00

mit Schnellbampfern nach Samburg, Bremen, Antwer: pen und Rotterdam. Rauft Gure Schiffstarten jest, ba bie Breife bald

Bedfel und Boft: Muszahlungen. Rollettionen von Erbichaften. Ceffentliches Rotariat.

C. B. RICHARD & CO., General-Vallage-Agenten, Offen Conntags bon 10 bis 12 Uhr.

Bu bermiethen

Abendpost - Aebäude, 203 Fifth Abe., mifchen Abams und Monroe Str.,

3mei ungelheille Slockwerke, 70x22, mit Dampfbeigung und Fahrftuhl,

fehr geeignet für Mufterlager oder leichte Fa-britation. Die Anlage für eleftrifche Betriebafraft, billiger als Dampftraft, ift im Gebaube. Diethe ebenfo billig wie auf ber Beft- ober Norbieite. Nabere Austunit ertheilt in ber Difice ber Abenbooft.

Wenn Sie Geld fparen wollen, Möbeln, Teppiche, Defen Wildlin, Elphingswaaren von und Saus-Ausstattungswaaren von Strauss & Smith, W. Madison Str. Bentide Firma.

Baltimore nach Bremen Durch Die A 1 Boft: Dampfer:

"Zeimar", "Stuttgart", "Gera", "Dresden", "Darmfladi", "Karlsrufe", "Münden", "Oldenburg", " &. &. Meier".

Erfte Rajüte \$50, \$65, \$80, Die obigen Daubfer find fammlich neu ben dor-iglichfter Bauart und Einrichtung. Salons und Rajitienzimmer auf Ded. igliogier Sauner und eine rauf Ted. Geletrifde Beleuchung in allen Kaumen. Bwischended zu mäßigen Preisen. Weitere Auskunst ertheiten

21. Edumader & Co., 3. 23m. Efchenburg, 78 Fifth Abe. Chicago, IL ober deren Bertreter im Inlande.

Redisanwalte.

JOHN L. RODGERS. JULIUS GOLDZIER. Coldzier & Rodgers, H. G. CILLEY, . . . Vice-Präsident Rechtsanwälte,

Redzie Building, 120 Randolph Gir. MAX EBERHARDT. Friebensrichter,

Gifenbahn-Sahrblane. Blinois Central:Gifenbahn. lle burchfahrenben Inge verlaffen ben Central-Bahr-bol, 12 Sir. und Bart Rom. Die Rige nach bem Süben fonnen ebenfalls an ber 22. Sir., 39. Sir., und hinde Part-Satuon Beftiegen werden. Stabel Lidet-Diffice: 194 Carf Sir. und Aubitorium-hotel.

Aidel-Office: 194 Carf Sir. und Auditorium-Potel.

Rew Orleans Vinited & Memphis | 1.35 y | 5.00 y
Ch. & St. Youls Diamond Special | 9.00 y | 7.35 y
Springfield & Decadur. | 9.00 y | 7.35 y
Rew Orleans Boigug | 3.00 y | 17.35 y
Rew Orleans Boigug | 3.00 y | 17.35 y
Rew Orleans Boigug | 3.00 y | 17.35 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 17.35 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 17.35 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 17.35 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 17.35 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 17.35 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 17.35 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y | 1.00 y
Rew Orleans Grigging | 3.00 y
Rew Orleans Grigging

Burlington: Linte. Chicagos, Burlingtons und Quincy-Cifendahn. Tideb-Offices: 211 Clarf Sir. und Anion Paffagier-Bahu-hof, Canai und Adams Str.

Galesburg und Streator † 8.30 H + 6.25 H Hodford und Streator † 8.30 H + 6.25 H Hodford und Horreston † 8.30 H + 7.35 H Local-Buntle, Juniors il. Jodoa \* 11.20 H \* 2.40 H Dender und San Francisco \* 12.45 H \* 8.20 H Hodford und Kodford † 4.30 H + 10.35 H Riochelle und Rodford. † 4.30 K † 10.35 V Rod Falls und Sterling † 4.30 K † 10.35 V Rod Falls und Sterling † 4.30 K † 10.35 V Rod Falls † 5.50 K \* 8.20 V Readwood und die Blad Hills † 5.50 K \* 8.20 V Ranies Sith. Et. Joseph A Athinisms 6.10 K \* 10.15 V Ronnutdal. Galvefton & Zeras \* 6.10 K \* 10.15 V Rod V

Baltimore & Ohto. Bahnhöfe: Brand Central Paffagur-Station; Stabb-Office: 193 Clarf Str. Reine extra Fabrbreije berlangt auf den B. & D. Lunited Jügen.
Boral † 6.05 N † 6.40 N
New York und, Walbington Besti-buled Limited ... \*10.15 N \* 9.40 N
Sittsburg Lunited ... \*3.00 N \* 7.40 N
Walferton Accomodation ... \*5.25 N \* 9.45 N
Columbus und Wheeling Crives ... \*6.25 N \* 7.20 N
New York Islahington. Hitsburg und Citectand Bestimuted Vision of the Columbus and Columbus C Reine extra Fahrbreife berlangt auf den B. & D. Lumited Bügen.



CHICAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION. anal Street, between Manison and Adams Sta Ticket Office, 195 Bouth Clark Street.

MONON ROUTE Sidet-Offices: 232 Clart &L
unb Auditorium Cotel. and Australia an

Tidet-Offices: 230 Ciart Str., Auditorium Gotel und am Baffagier-Depot Dearborn und Boff Str.

Taglia, † Ausgen. Sonntag, Abahrt Anfunkt.
Letre Gaute and Constbille... † 2,00 B † 6,02 R
Danville und Terre Gaute Baff. † 12,55 R † 2,65 R

Chitago & Rajbbille Limited... \* 4,30 R \* 10,20 B

Letre Gaute and Coandulla... \* \* 1,125 R \* 7,65 B

Winangielles.

Unter Staats-Aufficht

Ecke Dearborn und Jackson Str.

Prozent werden auf Spar-

Prozent werden auf Seit-Certififate bezahlt. Prozent werden auf Sicht-Certififgte u. lan-

fende Kontos bezahlt.

C. W. SPALDING, . . . . Präsident C. M. Jackson, - - - Cassirer

Sicherheits: Gewölbe.

Bores \$3.00 und aufwärts per Jahr

WILLIAM LOEB & CO. Nachfolger von A. Loeb & Bro., 180 LA SALLE STR.

Verleihen geld auf Chicago Grund-Verkaufen erfle Mortgages. Dopbelte Sides

E. G. Pauling, Geld zu verleihen auf Grunds eigenthum. Erfte Spotheten zu verkaufen. 4apli

# GELD

gu verleihen in beliebigen Summen bon \$500 aufmarts auf erfte Supothelen auf Chicago Grundeigenthum. Papiere jur ficheren Rapital-Anlage immer borrathig. E. S. DREYER & CO., 1901) Nord-Ost-Ecke Dearborn und Washington Str.

#### LOEB & GATZERT, 125 La Salle Str.

Erfte Sphotheten in fleinen und großen Beträgen ftets an hand. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum.

ADOLPH LOEB 152 LA SALLE STR., berleibt Geld auf Grundeigenthum.

Siderheiten ju vertaufen. Schukverein der hansbesiker gegen fclecht gahlende Miether, 371 Barrabee Gir.

E. G. Schulenburg, 3108 Wentwerth Av Terwilliger, 794 Milwaukee Ave. M. Weiss, 614 Racino Ave. A. F. Stolte. 3554 S. Halsted Str.

Deralte Chanenpart gehört fest ju West Pullman.

Der Grund ift icon. hoch gelegen und prachtooll des waldet, in unmittelbarer Rähe don 8 großen Fadrifen. Stabtwoffer. Sewers, gehalterie Grehen. Co-ment-Trotteurs. Stadtichnie. Bolize's und Feuerwehr. Eieftrische Bahn und zwei Grienkahren. Laufende von Leuten find in den Fadrifen beschäftigt. ROS. (1000 werden biefes Jahr altein für Grenkender-besterungen ausgegeben. Lotten billig und zu leichten Zahlungsbedingungen. Zäglich Erturfionen. Sonntag Radmittags um 1.40 Uhr vom Juinois Central-Bahnhof an ber Kandolph Str. auk. Wegen Karten. Freibillets und naherer Ausfunft wende man fich an die

WEST PULLMAN LAND ASSOCIATION

CEO. KUEHL,

Alle Waaren werben unter bollet Cammite ver paraturen auf bas forgfältigfte ausgeführt. 184 O. BANDOLPH ST.